

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





1. 2. Calok

## Brnno

O

ober

über das göttliche und natürliche

# Princip der Pinge.

Ein Befprad.

Berausgegeben

nac

F. W. J. v. Schelling.

3meite unveranberte Auflage.

Berlin. Drud und Berlag von G. Reimer. 1842. 74: L 3800.200.11
1904. Jan.
Gift of

Heb. 15, 1906
HARVARD UNIVERSITY,
Philos. Dept. Library.

Transferred from Harvard College Library

FRANSFERMED TO MARYANG COLLEGE LIBRARY

### Bruno

ober

über bas gottliche

unb

naturliche Princip der Dinge.

Ein Gefpräch.

### Unfelmo.

Willst du uns wiederholen, o Lucian, was du gestern, als wir von der Einrichtung der Musterien sprachen, über die Wahrheit und Schonheit behauptet?

Eucian. Meine Meynung war, bag in vielen Werken bie hochste Wahrheit seyn könne, ohne bag ihnen barum auch ber Preis ber Schönheit zuerkannt werden durfte.

Anfelmo. Du aber, Alexander, erklarsteft dagegen, daß die Wahrheit allein alle Foderungen der Kunst erfülle, und daß einsig durch diese ein Werk wahrhaft schon werde.

Alexander. So behauptete ich.

Anfelmo. Gefällt es euch, baß wir biefe Rebe wieder aufnehmen und ben Streit jest entscheiden, ber unentschieden blieb, als bie Zeit Trennung gebot? Denn gludlich

hat uns, nicht offenbare Berabredung zwar, boch geheime Übereinstimmung wieder hier vereinigt.

Lucian. Willsommen jede Belle bes Gesprächs, die in den Strom der Rede uns zurücksuhrt.

Alexander. Immer tiefer in ben Kern ber Sache bringt gemeinsamer Rebe Betteifer, bie leise beginnend, langsam fortschreitend, duslett tief anschwillt, die Theilnehmer fortreißt, alle mit Luft erfüllt.

Anfelmo. Lag nicht ber Ursprung bes Streites in bem, was von uns über die Myfterien und die Mythologie, so wie über bas Berhaltniß ber Philosophen und Dichter fest-geseht worden war?

Lucian. Go mar es.

Anfelmo. Dunkt es euch nicht gut, daß, indem wir diesen Streit beilegen, die Rede zugleich in ihren Ursprung zurucktehre, damit wir nachher ungestört auf den gelegten sichezren Grund weiter bauen?

Alexanber. Bortrefflich.

Anfelmo. Du alfo, Bucian, inbem es bir moglich bunkt, bag ein Wert, ohne schon zu fepn, ber bochften Bahrheit Bollendung

haben konne, scheinst etwas Babrheit ju nennen, bem wir Philosophen vielleicht auch diefen Namen nicht zugestehen murben. Du aber, Alexander, indem du ein Werk nur durch feine Bahrheit schon fenn laffest, bezweifelft, daß es einen Punkt geben konne, wo bepbe, gleich unbedingt, keine von der andern abhangig, ober ihr untergeordnet, jede fur fich bas Sochste, so schlechthin Gins und baffelbe find, bag eine an die Stelle ber anbern gesett, und bas Werk, welches jenen Punkt ausgebruckt hat, auf vollig gleiche Beife unter benben Eigenschaften betrachtet werben kann. Saltet ihr es also nicht fur nothig, daß wir vor allem übereinzukommen suchen, was Wahrheit, bann auch was Schonheit zu nennen sen, bamit wir nicht entweber irgend etwas, mas nur untergeordneter Beife bafur gehalten wirb, ber Schonbeit gleich= stellen; ober indem wir diese Bahrheit, die es nicht an sich ist, als unvergleichbar mit ber Schonheit fegen, bas, mas allein mahrhaft Wahrheit ift, zugleich mit aus ben Augen perlieren?

Lucian. Gin wurdiger Stoff und Gegenftanb ber Unterrebung.

An felmo. Bift bu es aber zufrieben, o Bortrefflicher, ber bu ber Wahrheit vor ber Schönheit ben Preis zuerkannt haft, unbekummert baß sie wenige zählt, bie ihr ftrenges Antlig ertragen ober ben Anblick ber Agibe, so wende ich mich an bich.

Alexander. Sehr gern folg' ich bir, v Freund, mich über bie Ibee ber Wahrheit zu verständigen.

Anfelmo. Die Wahrheit also über alles und felbst über die Schönheit sehend, o Freund, wirst du um so weniger anstehen können, ihr auch ferner die hochsten Eigenschaften benzulegen, und diesen ehrwürdigen Namen nicht wie es kommt auf alles anwenden lassen, was man insgemein darunter begreift.

Alexander. Gewiß.

Anfelmo. Du wirft bemnach bie Gisgenschaft ber Wahrheit keiner Erkenntniß zusgestehen, welche nur eine gegenwärtige ober überhaupt vergängliche Gewißheit mit sich führt.

Alexander. Reinesweges werbe ich.

Unfelmo. Du wirft aus biefem Grunde niemals einer folchen Erkenntniß, welche nur burch bie unmittelbaren Uffectionen bes Leibes vermittelt ift, ober fich unmittelbar nur auf fie bezieht, Bahrheit jufchreiben.

Alexander. Unmöglich, ba fich weiß, bag biefe, gufammt bem Segenstande, ber fie erleibet, ben Bebingungen ber Beit unterworsfen find.

Anfel mo. Aus demfelben Grunde wirft bu keiner Erkenntniß Bahrheit zugestehn, bie verworren, undeutlich, unangemessen ber Sache wie sie an sich, ift.

Alexander. Reine, benn eine jede ift bloß finnlicher Art und burch Affectionen vermittett.

Anfelmo. Burbest bu aber ferner, was überhaupt zwar eine bleibende aber boch in so fern nur untergeordnete Gewißheit hat, daß es nur fur die menschliche oder irgend eine andere Betrachtungsweise, welche nicht die hochste ist, Gultigkeit hatte, mit dem erhabenen Namen der Wahrheit bezeichnen?

Alexanber. Auch bieses nicht, wenn es eine folche gabe.

Anfelmo. Du zweifelft, ob es eine folche gebe. Lag bemnach fehn, was du jener von uns vergänglich genannten entgegenstellest, ober worein du die unvergängliche Gewisheit sehest.

Alexander. Nothwendig in biejenige Wahrheit, die nicht nur von einzelnen Dingen, sondern von allen, und nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeit gilt.

Unfelmo. Solltest bu wirklich bie un= veraanaliche Gewigheit in bas fegen, mas amar für alle Beit, aber boch überhaupt in Beziehung auf Beit Gultigkeit hat? Ift es nicht offenbar, daß die Wahrheit, die über= baupt fur die Beit und Dinge in ber Beit gilt, unverganglich ift nur in Bezug auf bas, mas felbst nicht ewig ist, also nicht schlecht= bin und an fich betrachtet? Es ift aber unbenkbar, bag, mas überhaupt nur vom Endlichen, obgleich es allgemein bavon gilt, einen boberen Werth habe, als dieses selbst, und daß wir ihm eine mehr als relative Bahrheit jugestehen konnen, ba es mit bem Endlichen jugleich fteht und fallt. Denn wer ber Men= schen wird laugnen, bag einer jeden Wirkung ihre Urfache vorausgehe, und daß diefe Gewißheit ohne an ben Gegenstanden gepruft zu werden, unmittelbar burch die bloße Beziehung bes endlichen Erkennens auf ben Begriff bes Erkennens, unaweifelhaft fen? Benn aber berfelbe Sat außer ber Beziehung auf

bas an sich Enbliche keine Bedeutung hat, so ist es auch unmöglich, baß ihm Wahrheit zustomme. Denn bist bu nicht mit mir übereinz gekommen, baß, was nur für eine untergeordenete Betrachtungsweise Gewisheit hat, nicht im achten Sinne sur wahr gehalten werden könne?

Alerander. Freylich.

Anselmo. Du wirst aber ferner nicht in Abrede seyn können, daß die Erkenntniß des Endlichen und Zeitlichen, als solche, selbst nur im endlichen Erkennen, nicht aber im absoluten, Statt habe. Wurdest du dich aber mit einer Wahrheit begnügen, welche bloß für das Erkennen endlicher Wesen und nicht schlechthin und auch in Ansehung Gottes und des höchsten Erkennens Wahrheit ist, oder geht nicht alles unser Bestreben darauf, die Dinge so zu erkennen, wie sie auch in jenem urbildelichen Verstande vorgebildet sind, von dem wir in dem unsrigen die bloßen Abbilder ersblicken?

Alexander. Es ift schwer zu laugnen.

Anfelmo. Diefes hochfte Erkennen aber, tannft bu es überhaupt unter Zeitbedingungen benten?

Alexanber. Unmöglich.

Anselmo. Ober auch nur als bestimmt burch Begriffe, die, obgleich an sich allgemein und unendlich, bennoch sich nur auf die Zeit und das Endliche beziehen?

Alexander. Als bestimmt durch solche Begriffe zwar nicht, aber wohl als bestimsmend biese Begriffe.

Unfelmo. Dieg gilt uns bier gleichviel; benn wir im endlichen Erkennen erscheinen uns nicht als bestimment jene Begriffe, fonbern als burch fie bestimmt, und wenn als bestimmend, offenbar burch ein boberes Ertennen. Bir muffen baher auf jeben Fall es als einen ausgemachten Gat annehmen, bag berjenigen Erkenntnig, die fich überhaupt auf die Beit ober bas zeitliche Dasenn ber Dinge bezieht, gefett auch, baß fie nicht felbst zeitlich entstehe und fur die unendliche Beit so wie fur alle Dinge in ber Beit gelte, bennoch feine abfos lute Bahrheit zukomme, benn fie fest ein boheres Erkennen voraus, welches von ber Art ift, unabhängig von aller Beit, und ohne allen Bezug auf die Beit, an fich felbft, bemnach schlechthin emig zu fenn.

Alexander. Diefe Folge ift unvermeibs lich nach ben erften Borausfehungen.

Anfelmo. Bir werden also erft bann auf dem Gipfel der Bahrheit selbst angekommen senn, und die Dinge sowohl mit Bahrsbeit erkennen als darstellen, nachdem wir mit unsern Gebanken zu dem unzeitlichen Daseyn der Dinge und den ewigen Begriffen derselben gelangt sind.

Alexander. Ich kann es nicht laugnen, obgleich du noch nicht gezeigt haft, wie wir bazu gelangen konnen.

An felmo. Auch geht uns biese Frage hier nicht an, ba wir uns bloß um bie Ibee der Wahrheit bekummern, die wir darum tiefer zu stellen, oder von ihrer Hohe heradzussehen, damit sie den Meisten leichter zu erzreichen sen, für unwürdig halten. — Aber ist es dir gefällig, daß wir auf diese Weise in unsern Untersuchungen fortgehen?

Alexander. Allerdings.

Anfelmo. So lag und weiter ben Unterschied des ewigen und zeitlichen Erkennens betrachten. Haltst du es also für möglich, daß, was wir irrig, verkehrt, unvollkommen u. s. w. nennen, alles dies wirklich an sich, ober daß es folches vielmehr nur in Ansehung unferer Betrachtungsweise fep?

Alexander. Ich kann mir nicht benken, daß &. B. die Unvollkommenheit irgend eines menschlichen Werks nicht wirklich in Ansehung dieses Werkes Statt sinde; noch, daß, was wir uns nothwendig als irrig denken, nicht auch wirklich falsch sep.

Unfelmo. Lag bir, o Freund, ben Sinn ber Frage nicht entgehen. Nicht bavon rebe ich, mas bas Werk fen, einzeln betrachtet, losgetrennt vom Gangen. Dag alfo jener an= fatt eines vollkommenen Berks etwas burch: aus Berkehrtes, Diefer fatt mahrer keine anbern als falsche Sate hervorbringt, ift, mahrhaft betrachtet, weber Berkehrtheit noch Irr-Bielmehr, wenn jener, so beschaffen als er ift, etwas Bollkommenes und irgend etwas anderes, als bas Widerfinnige und Thorichte hervorbringen konnte, so mare bies vielmehr ein Irrthum und eine wirkliche Berkehrtheit der Natur zu nennen, welches bepbes unmöglich ift. Da nun keiner etwas anbers hervorbringt, als mas theils aus ber Gi= genthumlichkeit feiner Natur, theils aus ben Einwirkungen, welche auf ibn von außen geschehen sind, nothwendig folgt, so druckt jeder, ber eine durch seinen Irrthum, der andere durch die Unvollsommenheit seines Werks, die hochste Wahrheit und die hochste Bollsommensheit des Ganzen aus, und bestätigt eben durch sein Bepspiel, daß in der Natur keine Lüge möglich sey.

Alexanber. Du scheinst bich in beinen eignen Reben zu fangen. Denn daß der Irrthum bes einen Wahrheit, die Unvollsommensheit bes andern Vollsommenheit sen, folgt freyzlich aus der zugestandenen Verkehrtheit ihrer Natur, —

Anfelmo. Die wiederum an sich bestrachtet keine Berkehrtheit ift. Denn nachsbem &. B. jener von einem solchen Batter gezeugt, dieser durch solche Einwirkungen von außen bestimmt worden ift, so ist ihre jetige Beschaffenheit ganz in der Regel und in der allgemeinen Ordnung der Dinge nothswendig.

Alexander. Nach biefer Ansicht wirst bu dich nur huten muffen, einen Anfang ber Unvollkommenheit zuzulaffen.

Unfelmo. Freylich, so wie es überhaupt unmöglich ift, einen Unfang bes Beitlichen ju benken. Alle Unvollkommenheit findet nur in berjenigen Ansicht Statt, für welche das Gessetz ber Ursache und Wirkung selbst Princip, nicht für die höhere, die, da sie keinen Ansang des Endlichen zugiebt, auch das Unvollkomsmene von Ewigkeit bey dem Bollkommenen, das heißt selbst als Bollkommenheit setzt. — Scheint es dir aber nicht, daß, was wir bissher mehr auf die Werke der Menschen einsgeschränkt, auch auf die Werke der Natur und überhaupt alle Dinge ausgedehnt werden müsse, nämlich, daß an sich betrachtet nichts mangelshaft, unvollkommen und unharmonisch sep?

Alexander. Es scheint fo.

An felmo. Dagegen daß sie unvolltom= men seven, nur fur die bloß zeitliche Betrach= tungeweise, ober war es nicht so?

Alexander. Much bies.

Anfelmo. Laß uns nun weiter gehen, und sage mir, ob nicht anzunehmen ist, daß ber schaffenden Natur ben allen ihren Hervorsbringungen im Ganzen nicht nur, sondern auch im Einzelnen ein Typus vorgeschrieben sen, nach welchem sie sowohl die Gattungen als die Insbividuen bildet?

Alexander. Offenbar ist dies, da wir nicht nur die verschiebenen Gattungen der Thiere und Pflanzen näher oder entfernter eben diefelbe Grundform ausdrücken sehen, sondern auch in den Individuen der Gattung sich genau dieselbe Anlage wiederholt.

Anfelmo. Wenn wir nun die Ratur, so fern sie der lebendige Spiegel ist, worin alle Dinge vorgebildet sind, die urbildliche, die Natur aber, so fern sie jene Vorbilder in der Substanz ausprägt, die hervorbringende nennen, so sage mir, ob wir die urbildliche Ratur ober die hervorbringende dem Geset der Zeit und des Mechanismus unterworfen denken mussen?

Aleranber. Nicht die urbilbliche, wie mir scheint, benn bas Urbild jedes Geschöpfes muß gedacht werden als sich immer gleich und unwandelbar, ja sogar als ewig, sonach auf keine Beise der Zeit unterworfen und weder als entstanden noch als vergänglich.

Anfelmo. So find es also die Dinge in der hervorbringenden Ratur, welche nicht fremwillig, sondern gezwungen dem Dienst der Eitelkeit unterworfen sind. Jene ewigen Urbilder aber der Dinge sind gleichsam die unmittelbaren Sohne und Rinber Gottes, baber auch in einer beiligen Schrift gefagt wird, bag bie Creatur fich fehne und verlange nach ber Berrlichkeit ber Kinber Gottes, welche bie Bortrefflichkeit jener emigen Urbilber ift. Denn es ift nothwendig, daß in ber urbilblichen Ratur ober in Gott alle Dinge, weil fie von ben Bedingungen ber Zeit befreit find, auch viel berrlicher und vortrefflicher seven, als fie an sich selbst find. Die Erbe g. B., welche gemacht worben, ift nicht die mahre Erbe, fondern ein Abbild ber Erbe, insofern fie nicht gemacht, und weber entstanden ift, noch jemals vergeben wird. In der Idee der Erbe aber find auch die Ideen aller in ihr enthaltenen ober auf ihr jum Dasenn kommenden Dinge begriffen. Es ift alfo auch auf ber Erbe fein Mensch, fein Thier, fein Gewächs, fein Stein, beffen Bildnig nicht in ber lebendigen Runft und Beisheit ber Natur weit herrlicher leuch= tete, als in bem todten Ubbrucke ber gefchaffenen Belt. Da nun biefes vorgebilbete Leben ber Dinge weber jemals angefangen hat noch je aufhoren wird, bas nachgebildete bagegen unter bem Gefet ber Beit, nicht fren und bloß feiner eignen Ratur gemäß, fon=

bern unter dem Zwange der Bedingungen entsteht und wieder vergeht, so werden wir also zugeben mussen, daß so wenig als in seiznem ewigen Daseyn irgend etwas unvollsommen und mangelhaft ist, so wenig auf zeitliche Art irgend eine Bollsommenheit, welche sie sey, entstehen könne, und daß vielmehr, zeitlich anzgesehen, nothwendig alles unvollsommen und mangelhaft sey.

Alexander. Wir werben nicht umbin konnen, dies alles zu behaupten.

An felmo. Run fage mir, ob bu bie Schonheit fur eine Bolltommenheit, ben Mangel an Schonheit fur eine Unvolltommenheit haltst?

Alexander. Freylich, und zwar halte ich bafur, daß die Schönheit, welche nur der außere Ausdruck der organischen Bollkommenheit ift, die unbedingteste Bollkommenheit sey, die ein Ding haben könne, weil namslich jede andere Bollkommenheit eines Dinges nach seiner Angemessenheit zu einem Zweck außer ihm geschätzt wird, die Schönheit aber bloß an sich selbst betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein außeres Berhaltniß das ift, was sie ist.

Bruno.

Anselmo. So wirst bu mir also noch viel mehr zugeben, bag bie Schönheit, weil sie namlich unter allen Bollsommenheiten bie größte Unabhängigkeit von Bedingungen sobert, auf keine zeitliche Beise entstehe, und baß hinwiederum auf zeitliche Beise nichtssichon genannt werden könne.

Alexander. Nach biefer Ansicht wurden wir uns in einem groffen Irrthum befinden, indem wir einige Dinge der Natur oder Kunft schon zu nennen pflegen.

Anselmo. Auch läugne ich nicht das Dasenn der Schönheit überhaupt, sondern das zeitliche Dasenn. Überdieß könnte ich dir dasselbe erwiedern, was Sokrates beym Plato, daß derzenige, welcher nicht etwa unlängst einzeweiht ist in den Mysterien, wenn er die sinnliche Schönheit erdlickt, welche von der Schönheit an und für sich selbst den gleichen Namen borgt, durch jene nicht so leicht anzetrieben wird, diese sich vorzustellen; wer aber jüngst eingeweiht worden, und solcher nun ein göttliches Angesicht erblickt, wo die Schönheit oder vielmehr das unkörperliche Urbild nachzgeahmt ist, erstaunt und zuerst erschrickt, inz dem eine der vormaligen ähnliche Furcht über

ibn tommt, hernach aber fie als eine Gottheit anbetet. Diese, welche bie Schonheit an und fur fich felbft gefehen haben, find auch gewohnt, ungeftort von ben Mangeln, welche ber wiberstrebenben Ratur burch ben 3mang ber Urfachen aufgebrungen find, in bem unvollkommenen Abdrucke bas Urbitd ju feben, alles aber ju lieben, mas fie an bie vorma= lige Geligkeit bes Unfchauens erinnert. Das, mas an jeder lebenden Gestalt bem Urbilde ber Schonheit wiberspricht, ift aus bem naturlis den Princip ju begreifen, niemals aber bas, mas ihm gemäß ift, benn biefes ift feiner Ratur nach eher, ber Grund bavon aber liegt in ber idealen Natur felbst und der Einheit, die wir zwischen ber hervorbringenben und ber urbitblichen Ratur seten muffen, welche auch baraus offenbar wird, bag die Schonheit allents halben hervortritt, wo es der Naturlauf ge= ftattet, fie felbft aber ift niemals entstanben, und überall, mo fie zu entstehen scheint, (fie scheint es aber immer nur) fann fie nur ent= fteben, weil fie ift. Benn bu alfo ein Bert ober Ding schon nennest, so ift nur biefes Bert entstanden, Die Schonheit aber nicht, welche ihrer Natur nach, also mitten in ber 2\*

Beit, ewig ist. Indem wir also unfre Schlusse überrechnen, so findet sich, nicht nur daß die ewigen Begriffe vortrefflicher und schöner seyen, als die Dinge selbst, sondern vielmehr, daß sie auch allein schön, ja daß der ewige Begriff eines Dinges nothwendig schön sey.

Alerander. Gegen diese Schlußfolge ift nichts einzuwenden. Denn nothwendig ist, daß, wenn die Schönheit etwas unzeitliches ist, jedes Ding nur durch seinen ewigen Begriff schon sep; nothwendig, wenn die Schönheit nie entstehen kann, daß sie das Erste, Positive, die Substanz der Dinge selbst sep; nothwendig, wenn das entgegengesetze der Schönheit bloße Verneinung und Einschränztung ist, daß diese nicht in jene Region dringen könne, wo nichts als Realität angetroffen wird, daß also auch die ewigen Begriffe aller Dinge allein und nothwendig schön seyen.

Anfelmo. Sind wir aber nicht fruher übereingekommen, daß eben diese ewigen Begriffe der Dinge auch allein und absolut wahr, alle andern tauschend oder nur relativ wahr seven, und daß, die Dinge mit absoluter Bahrheit erkennen, so viel heiße als: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen.

Alerander. Freylich find wir überein: gefommen.

An felmo. Saben wir alfo nicht bie bochfte Ginheit ber Bahrheit und ber Schonsheit aufgezeigt?

Alexander. Ich kann nicht widerspreschen, nachdem du mich in diese Schlußfolge verstrickt haft.

Unfelmo. Du hatteft also gang Recht, wenn du urtheiltest, daß ein Kunftwert eingig burch seine Bahrheit schon sen, benn ich glaube nicht, daß du unter Bahrheit irgend etwas ichlechteres ober geringeres verftanben babeft, als bie ber intellectualen Urbilber ber Dinge. Außer diefer aber haben wir noch eine untergeordnete und trügerische Bahrheit, bie ben Namen von jener leiht, ohne ihr ber Sache nach gleich ju fenn, und bie theils in einer verworrnen und undeutlichen, immer aber in einer bloß zeitlichen Erkenntniß befteht. Diese Urt ber Bahrheit, welche fich auch mit bem Unvollkommenen und Zeitlis chen an ben Geftalten, bem, mas ihnen von außen aufgebrungen ift, nicht lebendig aus ihrem Begriff fich entwidelt hat, verträgt, tann nur Der zur Regel und Rorm ber

Schonbeit machen, welcher nie die unfterbliche und heilige Schonheit erblickte. Aus ber Rachahmung biefer Babrheit entstehen biejes migen Werke, an welchen wir nur bie Kunft bewundern, mit der fie das Raturliche erreis den, obne es mit bem Gottlichen verbinben au tonnen. Bon biefer Bahrheit aber tann nicht einmal gefagt werben, wie Lucian gethan hat, bag fie ber Schonheit untergeordnet fen, sondern vielmehr, daß sie gar nichts mit ihr gemein habe. Jene einzig bobe Bahrheit aber ift ber Schonheit nicht zufällig, noch ift es biefe jener, und wie die Babrheit, Die nicht Schönheit ift, auch nicht Babrheit, fo tenn hinwiederum die Schonheit, welche nicht Babrbeit ift, auch nicht Schonheit fenn, mofür wir an ben uns umgebenben Werten, wie mir bunkt, offenbare Benfpiele haben. Denn sehn wir nicht bie meiften zwischen awen Ertremen ichwanken, und den einen, welcher die bloße Wahrheit hervorbringen will, fatt diefer ber roben Raturlichkeit bingegeben, und indem er gang auf jene geheftet ift, bagegen basienige verfaumen, mas burch teine Erfahrung gegeben werben fann, ben anbern, bem es gang an Babrheit gebricht, einen leeren und schwächlichen Schein von Form, ben bie Unwissenben als Schönheit bewundern, hers vorbringen?

Allein, o Freunde, nachdem wir die hochste Einheit der Schonheit und Wahrheit bewiesen haben, so scheint mir auch die der Philosophie mit der Poesse bewiesen: denn wonach strebt jene als eben nach jener ewigen Wahrheit, die mit der Schonheit, diese aber nach jener unzgebornen und unsterblichen Schonheit, welche mit der Wahrheit eins und daffelbe ist? Gefällt es dir aber, o Theurer, daß wir dieses Berhaltniß weiter auseinandersetzen, um so zu unserm Ansang zurückzugelangen?

Alexanber. Allerdinge muniche ich bies.

Unfelmo. Die hochste Schonheit und Wahrheit aller Dinge also wird angeschaut in einer und berfelben Ibee.

Aleranber. So haben wir ausges macht.

Anfelmo. Diese Ibee aber ift bie bes Ewigen.

Alexander Richt anbers.

Anfelmo. Bie nun in jener Idee Babe: heit und Schonheit eins find, fo nothwendig auch eins in ben Werten, welche jener Ibee gleichen.

Alexanber. Nothwendig.

Anfelmo. Bas aber haltst bu fur bas hervorbringende folder Berte?

Alexander. Es ift fcmer ju fagen.

Anfelmo. Gin jedes Bert ift nothwens big endlich?

Alexander. Naturlich.

An sel mo. Das Endliche aber, sagten wir, sey vollkommen badurch, daß es bem Unendlichen verknupft werbe.

Alexander. Richtig.

Anfelmo. Wodurch nun glaubst du, baß bas Endliche bem Unendlichen verknupft werden könne?

Alexander. Offenbar nur burch ein solsches, in Ansehung bessen es zuvor mit ihm eins ift.

Anfelmo. Also nur durch bas Ewige felbft.

Aleranber. Es ift flar.

Anfelmo. Demnach kann auch ein Berk, welches bie bochste Schonheit barftellt, nur burch bas Ewige hervorgebracht fepn?

Alexander. Es scheint.

Anfelmo. Aber burch das Ewige schlechts hin betrachtet, ober durch das Ewige, so fern es sich unmittelbar bezieht auf das hervorbringende Individuum?

Alexander. Das lette.

Anfelmo. Aber wodurch glaubst bu, daß sich jenes auf bieses beziehe?

Alexander. Ich sehe es nicht sogleich ein. Anselmo. Sagten wir nicht, daß alle Dinge in Gott nur durch ihre ewigen Begriffe seven?

Aleranber. Allerdings.

Anselmo. Das Ewige bemnach bezieht sich auf alle Dinge burch ihre ewigen Begriffe, auf bas hervorbringende Individuum also burch ben ewigen Begriff bes Individuums, ber in Gott, und mit ber Seele eben so eins ift, wie die Seele mit bem Leibe.

Alexander. Diesen ewigen Begriff bes Individuums also werden wir als das hervorbringende eines Werts ansehen, worin die hochste Schonheit dargestellt ift.

Anselmo. Unstreitig. Diese Schönheit aber, welche in dem Werk dargestellt wird, ift selbst wieder das Ewige?

Alexander. Ohne 3meifel.

Anselmo. Aber das Ewige schlechthin betrachtet?

Alexander. Es scheint nicht, benn es wird nur burch bas Ewige hervorgebracht, fo fern es ber ewige Begriff eines Individuums ift, und fich auf biefes unmittelbar bezieht.

Anfelmo. Das Ewige in bem hervor= gebrachten wird also auch nicht an fich dar= gestellt, sondern so fern es fich bezieht auf ein= zelne Dinge, oder der Begriff solcher Dinge ift.

Alexander. Nothwendig.

Anfelmo. Belcher Dinge aber, solcher, bie mit bem ewigen Begriff bes Individuums verbunden sind, ober folder, die nicht?

Alexanber. Rothwendig folder, die mit ihm verbunden find.

Unfelmo. Wird nicht biefer Begriff nothwendig eine besto herrlichere Bollsommenheit haben, je naher ihm in Gott ber Begriff aller andern Dinge verknupft ift?

Alexander. Unftreitig.

Anfelmo. Sehn wir baber nicht, baß, je vollkommner jener Begriff und gleichsam organischer, besto geschickter auch der Hervorsbringende, andre Dinge als sich selbst darzustellen, ja sich gang von seiner Individualität

zu entfernen, bagegen je unvollkommener jener und einzelner, besto ungeschickter biefer, in noch so wechselnben Formen etwas anders als sich felbst zu offenbaren?

Alexander. Dies alles ift flar genug.

Anfelmo. Erhellet aber nicht auch hieraus offenbar, daß das Hervorbringende nicht die Schönheit an und für sich selbst, sondern nur die Schönheit an Dingen, also immer nur die concrete Schönheit darstelle?

Alexander. Offenbar.

Anfelms. Gleicht aber das Hervorbringende nicht auch hierin dem, dessen Ausstußes ist? Denn hat auch jener, Gott nämlich, irgendws in der fühlbaren Belt die Schonbeit, wie sie in ihm selbst ist, enthüllt, und giedt er nicht vielmehr den Ideen der Dinge, die in ihm sind, ein eignes und unabhängiges keben dadurch, daß er sie als die Seelen einzelner Leiber eristiren läßt. Ia, hat nicht eben deswegen auch jedes Bert, dessen hervorbringendes der ewige Begriff des Individuums ift, ein gedoppeltes Leben, ein unabhängiges in ihm selbst, und ein anderes in dem Herzvorbringenden?

Alexander. Rothwendig.

Anfelmo. Ein Bert also, bas nicht in ihm selbst lebt und unabhangig von bem Hervorbringenden fur sich fortbauert, werden wir auch fur tein Werk halten, bessen Seele ein ewiger Begriff ist.

Aleranber. Unmöglich.

An sel mo. Haben wir aber nicht ferner festgesetzt, daß jedes Ding in seinem ewigen Begriff schon sen. Das Hervorbringende also eines Werks, wie wir es angenommen haben, und das Hervorgebrachte selbst sind eins, bende namlich schon. Das Schone also bringt das Schone, das Göttliche das Göttliche hervor.

Alexander. Dies ift einleuchtend.

Anfelmo. Da nun das Schone und Gottliche in dem hervorbringenden Indivisuum sich unmittelbar nur auf dieses Individuum bezieht, ist es denkbar, daß in so sern in ihm zugleich die Idee des Schonen und Gottlichen an und für sich selbst sep, oder ist diese nicht vielmehr nothwendig in einem andern, in demselben nämlich, aber nicht als unsmittelbarem Begriff des Individuums, sons bern schlechthin betrachtet?

Alexanber. Nothwendig bas lette.

Anfelmo. Ift es baher nicht ferner bez greislich, bag diejenigen, welche geschickt find schone Berke hervorzubringen, die Idee der Schonheit und Bahrheit an und fur sich selbst oft am wenigsten besitzen, eben weil sie von ihr beseffen werden?

Alexanber. Es ift naturlich.

Unfelmo. In fo fern nun ber Bervorbringenbe bas Gottliche nicht erkennt, als folcher erscheint er nothwendig mehr wie ein Profaner als wie ein Eingeweihter. Dbgleich er es aber nicht erkennt, ubt er es boch von Ratur aus, und offenbart, ohne es zu miffen, benen, bie es verstehen, die verborgenften aller Bebeimniffe, die Einheit des gottlichen und naturlichen Wesens und bas Innere jener allerfeligsten Ratur, in welcher fein Gegenfat ift; daber bie Dichter ichon im bochften Alterthum als bie Ausleger ber Gotter und von ibnen getriebene und begeisterte Menschen verehrt worden find. Bas dunkt bir aber, merben wir nicht jebe Erkenntnig, welche bie Ibeen nur an ben Dingen, nicht an fich felbft zeigt, eroterisch, bagegen bie, welche bie Urbilder der Dinge an und für sich felbst, mit Recht eine esoterische nennen?

Alexander. Dit größtem Rechte, bunft mir.

An sel mo. Der Hervorbringende aber wird nie die Schonheit an und fur sich selbst, aber wohl schone Dinge barftellen.

Alexander. Go fagten wir.

An felmo. Auch nicht an ber Ibee ber Schönheit felbst, fondern nur an bem Bermogen, ihr so viel möglich ahnliche Dinge hers vorzubringen, wird seine Kunst erkannt.

Alexander. Unftreitig.

An sel mo. Seine Kunst ist also nothe wendig eroterisch.

Alexander. Es versteht sich.

An selmo. Der Philosoph aber bestrebt sich nicht bas einzelne Wahre und Schone, sonbern die Wahrheit und Schonheit an und für sich selbst zu erkennen.

Aleranber. Go ift es.

Anfelmo. Er ubt also benselben Gots teebienft innerlich aus, ben ber Hervorbringende außerlich ubt, ohne es zu wissen.

Alexander. Offenbar.

Anfelmo. Das Princip aber bes Phis lofophirenben ift nicht ber emige Begriff, fo

fern er sich unmittelbar auf bas Ind bezieht, fondern derfelbe schlechthin : fich betrachtet.

Alexander. So werben wir muffen.

Anfelmo. Und bie Philosophie i wendig ihrer Natur nach esoterisch, und nicht geheim gehalten zu werden, son es vielmehr durch sich selbst.

Alerander. Dies ift flar.

Anfelmo. Muffen wir aber nie biefes als wefentlich ansehn zu bem ber Mysterien, daß sie es nämlich meh sich selbst als durch außere Beransto seven?

Alexander. hiervon scheinen un bie Alten schon bas Benspiel gege haben.

Anfelmo. Sanz gewiß, benn bie ganze Hellas zu ben Mysterien gennte, und die Theilnahme an dense eine allgemeine Glückfeligkeit gehalten so daß Sophokles eine seiner Personer bend einführte:

D ber Sterblichen Glüdfel'ge bie, so biese Weihung ichauend e

Jum habes wandeln! Denn ihr Theil ifts, bort allein Roch leben, boch den Andern Unheil alles bort, und Aristophanes dem Chor seliger Abgeschiedenen in den Froschen die Worte in den Mund legt:

Denn uns allein ift Sonne hier Und frohes Licht, so viele, Theilhaftig der Weihung einst, Nach heiliger Sitte Recht Mit Kremblingen immer, und Mitbürgern gelebet.

so horten sie boch nicht auf, Geheimnisse zu seyn, und als solche geehrt, und streng besobachtet zu werden, woraus wir schließen mussen, daß in ihrer Natur etwas gewesen, welches, obgleich einer großen Menge mitgetheilt, doch nicht entweiht werden konnte.

Der 3weck aber aller Mysterien ist kein anberer, als den Menschen von allem dem, wovon sie sonst nur die Abbilder zu sehen geswohnt sind, die Urbilder zu zeigen, was gestern zuletzt Polyhymnio, welcher gegenwärtig war, mit vielen Gründen auseinandersetzte. Denn auf dem Rückwege zur Stadt, da wir von dem Inhalt der Mysterien uns besprachen, sagte er, daß wir vergebens entweder heiligere Lehren oder bedeutendere Symbole und Zeichen zu

erfinden strebten, als in den alten gelehrt und porgeftellt worden fenen. Und mas bie erfte: ren betrifft, fagte er, fo haben in ben Dofterien bie Menschen zuerft gelernt, bag außer ben Dingen, welche unaufhörlich veranbert merben und vielgestaltig fich verwandeln, etwas Unwandelbares, Eingeftaltiges und Untheilbares fen, und bag basienige, mas bem Gotts lichen und Unfterblichen am ahnlichsten, bie Seele, bas aber, mas bem Bielgestaltigen, Theilbaren und immer Beranderlichen meisten gleicht, ber Korper fen. Die einzel= nen Dinge nun hatten fich burch bas, mas an ihnen unterscheidbar und besonder mare, von dem an und fur fich felbst Gleichen abge: sondert, obwohl sie an bem, wodurch sie sich felbft gleich und individuell find, einen Abbrud, und gleichsam bas Geprage jenes schlecht: bin Untheilbaren mit in bie Zeitlichkeit genom= men. Da wir nun diese Ahnlichkeit ber conereten Dinge mit bem an fich felbst Gleichen bemerken, und wahrnehmen, daß sie sich zwar bestreben jenem in ber Ginbeit abnlich ju fenn, aber biefe Ahnlichkeit nicht gang erreichen, fo muffen wir bas Urbild bes an und für fich felbft Gleichen, ichlechthin Untheilbaren, auf Bruno. 3

eine unzeitliche Beise, gleichsam vor ber Geburt, erkannt haben, welches fie burch einen. bem jetigen vorbergegangenen Buftanb Seele ausdruckten, worin fie ber unmittelbaren Unschauung ber Ibeen und Urbilber ber Dinge theilhaftig gewesen, und aus bem fie erft burch die Bereinigung mit dem Leibe und den Ubers gang in das zeitliche Dasenn geriffen worden mare. Die Mysterien sepen beshalb vorgestellt morben als eine Anstalt, bie, welche baran Theil nehmen, burch Reinigung ber Seele aur Biebererinnerung an bie vormals angeschauten Ibeen bes an fich Bahren, Schonen und Guten, und daburch zur bochften Geligkeit zu bringen. Da nun in ber Erkennt= nif bes Ewigen und Unveranderlichen bie erhabene Philosophie bestehe, so sen die Lebre. ber Mosterien nichts anders als die erhabenfte. heiligste und vortrefflichste, aus bem außersten Alterthum überlieferte Philosophie gemefen, so baß fich die Mufterien zu ber Mythologie wirklich eben fo verhalten, wie wir glauben, baff. fich, die Philosophie zu der Poesie verhalte, und wir bemnach mit autem Grund; beschloffen baben, bag bie Mythologie zwar ben Dichtern, bie Einrichtung ber Mosserien aber ben Philo:

sophen überlaffen werden sollte. Allein nachs dem wir die Rede bis zu diesem Punkt zus rückgebracht, so möget ihr nun ferner urtheilen, ob und auf welche Art ihr von demselben aus fie weiter führen wollet.

Lucian. Gine zu icone Laufbahn bes Sefprachs offnet fich, als bag ihr ftille fteben tonntet.

Alexander. Auch mir erscheint es fo.

Unfelmo. Go bort meinen Borfcblag. Es buntt mir alfo, bag wir ferner über bie Enrichtung ber Mofterien und bie Beschaffenheit der Mythologie reben, und zwar schien mir bas Schidlichfte, bag, welcher bisher als Gaft' unfern Gefprachen gegenwartig mar, Bruno, babon rebe, von welcher Urt ber Philosophie er glaube, baf fie in ben Dofterien gelehrt werben muffe, und bag fie benjenigen Antrieb eines feligen und gottlichen Lebens enthalte, der von einer beiligen Lehre mit Recht geforbett werden kann; barauf aber Polybymnio ben Faben ba aufnehme, wo'ihn jener verlaffen, und bie Ginnbilber und Sandlungen befchreibe, burch welche eine folde bargeftellt wetben fonne, enblich, wie es' fomimt, einer" von uns oder wir alle zusammen die Rede von ber Mythologie und Poefie vollführen.

Bruno. Undankbar wurde ich erscheinen, wenn ich, so oft und so reichlich bewirthet von euch, nicht hinwiederum, so gut ich vermag, euch von dem Meinigen mittheilen sollte.

So wende ich mich also, indem ich nicht versagen will mas Pflicht gebietet, zuerft, nicht an die Gewalthaber irbischer Muftes rien, sonbern an die Borfteber ber ewigen Gebeimnisse, bie burch bas Licht ber Gestirne, ben Umlauf ber Spharen, ben Tob und bie Bieberbelebung ber Geschlechter auf ber Erbe gefenert werben, und flehe jene an, erftens, baß fie mich gelangen laffen zu ber Unschauung bes Unverletlichen, Ginfachen, Gefunden und Seligen, hierauf bag fie mich von ben Ubeln fren fenn laffen, unter welchen mehr ober meniger im Leben wie in ber Runft, und im Sandeln wie im Denten, die mehreften gleis cherweise leiben, indem fie dem unerbittlichen Schidfal sich zu entziehen trachten, welches verordnet hat, bag die Welt nicht blog aus Leben, sondern auch aus Tod, und binwieberum nicht allein aus Beib, sonbern auch aus Seele bestünde, und bem vollig gleichen Seschick bas Universum wie der Mensch untersworfen ware, aus Unsterblichem und Sterbslichem, und weder bloß aus Endlichem noch aus Unendlichem gemischt zu seyn.

Dann aber rebe ich euch an, bittenb, bag ihr mir verzeihet, wenn ich euch nicht sowohl fage, welche Philosophie ich für die beste balte, in Mofterien gelehrt zu werben, als vielmehr von welcher ich miffe, bag fie die mabre fen; und auch biefe nicht felbft, fondern nur ben Grund und Boben barftelle, auf welchem fie erbaut und aufgeführt werben muffe. Dann auch, bag ihr mir vergonnet, nicht fur mich felbst in stetiger Rebe, fonbern, wie ihr wohl sonst pflegt, fragend ober auch antwortend wie es fich trifft, die Gedanken meines Gemuths zu entwickeln, und mir befonders erlaubt, daß ich vorzüglich einen unter euch auswähle, ber entweder von mir gefragt antworte, ober mich felbst fragend bie Antwort empfange. Send ihr aber, und ift biefer es zufrieben, fo bitte ich unsern Lucian, bag er vorzüglich die Rede mit mir theile, auf welche Beife es ihm gefällt. Bum Grunde aber bes Gesprachs zu legen, mas sollte ich

pher wir andern Vortrefflicheres, und wonicher wir alle einiger senn könnten, erfinden, Ansselmo, als wozu du uns geführet, die Ihre besten, worin alle Gegensätze nicht somobl vereinigt als vielmehr eins, und nicht sowohl ausgehoben als vielmehr gar nicht gestrennt sind.

Boxerst also preise ich jenes als erstes, was allem vprangeht, barum weil abgesehn von ihm nur die zwen Falle möglich sind: entweder die Einheit, welche den Segensaß, sich entgegenstehend hat, als Erstes zu setzen, alsdann aber wird sie selbst mit einem Gegensaß geseht; oder die Segensage, alsdann aber werden diese ohne die Einheit gedacht, welches unmöglich ist, denn alles was sich entgegengeseht, ist es wahrhaft und auf reelle Weise nur dadurch, daß es in Einem und demselben geseht seyn soll.

Lucian. Hute dich, o Bester, (benn ich will beiner Aufforderung Folge leisten, und dich frühzeitig erinnern) dich nicht gleich ansfangs in Widersprüche zu verwickeln. Denn der Einheit steht der Gegensatz nothwendig entgegen, da sie also ohne den Gegensatz spenig benkbar ist, als dieser ohne sie, so muß

#8 auch ummöglich fenn, die Sinheit zu fegen, wine fie mit einem Gegenfat zu fegen.

Bruno. Nur eines, o Bortrefflicher, scheinst du übersehn zu haben: namlich daß, da wir die Einheit aller Gegensate zum Erssten machen, die Einheit selbst aber zusammt dem, was du den Gegensat nennest, selbst wieder und zwar den hochsten Gegensat bildet, wir, um jene Einheit zur hochsten zu machen, auch diesen Gegensat, zusammt der Einheit, die ihm gegenübersteht, darin begriffen denken, und jene Einheit als dasjenige bestimmen, worin die Einheit und der Gegensath, das sich selbst Gleiche mit dem Ungleichen Eins ist.

Lucian. Sehr gut zwar scheinst du bich aus dieser Schlinge zu ziehen, indem du eine Einheit sehest, welche die Einheit und den Gezgensatz selbst wieder verknüpfet. Wie magst du aber den Gegensatz in Ansehung dieser zugeben, ohne eben deswegen ihn auch in Ansehung jener zu sehen? Auf keine Weise also scheinst du zu einer reinen Einheit, und einer solchen zu gelangen, die nicht durch Differenz getrübt wäre.

Bruno. Es scheint zwar, o Freund, bag bu sowohl von ber Einheit, welche ber Diffe reng entgegen, als ber boberen, worin jene felbft mit diefer Gins ift, fagft, bag fie getrubt fen, allein von welcher ber benden bu bies mennft, fo bente ich bich vom Gegentheil gu überführen. Denn wenn bu fagft, bag in Un= fehung jener boberen bie Ginbeit und bie Differeng fich entgegenstehen, jene alfo felbst mit einem Gegensatz behaftet fepe, so laugne ich bir jenes, namlich baß sie in Ansehung ihrer entgegengesett feven. Du kannft alfo bas Getrübtseyn burch Differeng nur von berjenigen Einheit aussagen wollen, welche ber Differenz und in fo fern fie ihr entgegengesett, nicht aber von derienigen, die über ihr und in Un= sehung welcher dieser Gegensatz selbst nicht da ift. Dber ift es nicht fo?

Lucian. 3ch will es inbeg zugeben.

Bruno. Du fagft alfo, bag bie Ginheit getrubt werbe, in fo fern fie ber Differenz entgegengeset ift?

Eucian. Merbings.

Bruno. Aber wie entgegengesett: schlecht= hin ober nur beziehungsweise? Eucian. Bas nennest bu schlechthin und was nennest bu beziehungsweise entgegenset?

Bruno. Beziehungsweise entgegengefest nenne ich, was in irgend einem Dritten aufboren fann, entgegengefett zu fenn, und Gins werben. Absolut aber, wovon bies nicht ge= bacht werben fann. Denke bir zwen Korper von entgegengesetter Ratur, bie fich mischen können und badurch einen britten hervorbringen, fo haft bu ein Bepfpiel bes erften. bir ben Gegenstand, und bas vom Spiegel zurudgeworfene Bild bes Gegenstandes, fo hast bu ein Benspiel bes andern. Denn kannst bu bir ein Drittes benten, worin bas Bilb je in ben Gegenstand, ber Gegenstand in bas Bild übergeben konnte, und find fie nicht eben baburch, bag bas eine Gegenstand, bas andere Bild ift, nothwendig ewig und schlechthin getrennt?

Lucian. Frenlich.

Bruno. Bon welcher Art wirst du also ben Gegensatz zwischen ber Einheit und ber Differenz setzen muffen?

Eucian. Nothwendig von ber letten, nach beiner Meynung, da bu fie nur in einem Hoheren Gins seyn laffest. Bruno. Bortrefflich, aber diese Einheit haft du ja als aufgehoben gesetzt. Denn war es nicht so, daß du die Einheit nur getrübt werden ließest, so sonn sie der Differenz entgezgengesetzt war?

Bucian. Go war es.

Bruno. Entgegengefett aber ift sie ihr wur, wenn die höhere Einheit als aufgehoben gebacht wird; du also konntest beyde auch nur beziehungsweise entgegengesett benten.

Eucian. Merbings.

Bruno. So fern sie bloß beziehungs= weise entgegengesett find, werden sie auch bloß beziehungsweise Eins senn können, und sich wechselseitig begränzen und einschränken, wie die zwen Körper, die wir oben angenom= men haben.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Und nur so fern sie fich bes granzen und wechselseitig einschranken, wird bie Einheit getrübt, worunter du boch wohl verstehft, daß sie der Differenz theilhaftig werde.

Bucian. Gang richtig.

Bruno. Du fegeft alfo, indem bu die Ginheit als getrübt fegeft, nothwendig ein Ber-

shaltnis der Ursache und Wirkung zwischen besten, wie idie, welche, philosophirend wie ab kannichfaltigkeit sehen und jene auf diese, diese auf jene einwirken, beyde aber sich wechselseitig an einander schmiegen lassen.

Lucian. Die Gatter bemahren mich, daß ich bies im Ernfte annehmen follte.

Bruno. Du konnft also auch nicht im Ernft annehmen, bag wir die Einheit, welche wir dem Gegensat entgegenstellen, nothwendig gle getrübt seben.

Lucian. Frenish nicht. — Wie ist es geber, folgt nicht aus beiner Mennung, daß eben nur bas, was sich absolut entgegensteht, auch absolut Eins seyn könne, und umsgekehrt?

Bruno. Freylich folgt es. Denke bir pur, was du bereits gedacht haft, und sage mir, ob du eine vollkommnere Einheit denken kannst, als zwischen dem Gegenstande und seinem Bilde, obgleich es schlechterdings unmög-lich ift, daß beyde je zusammen kommen in einem Oritten. Nothwendig daher seizest du sie als vereinigt durch ein Höheres, worin has, wodurch das Bild Bild, der Gegenstand

Gegenstand ift, bas Licht namlich und ber Rorper, felbft wieder Gines find. Setze nun ein solches Berhängniß und biese Ordnung ber Belt, bag allgemein, wenn ber Gegen= ftand ift, auch bas Bilb, und wenn bas Bilb, auch jener ift, so werben eben beswegen und aus diefem Grunde nothwendig und überall bende zusammen senn, weil sie nirgends bepfammen find. Denn mas fich absolut und unenblich entgegen ift, kann auch nur unenblich vereinigt fenn. Bas aber unendlich vereinigt ift, kann in nichts und niemals fich trennen; mas also niemals und in nichts getrennt und ichlechthin ausammengefügt ift, ift eben barum fich fcblechthin entgegengefett. Bon dem also, worin die Einheit und ber Segenfat felbft Gines find, mußt bu jene trennen und fur fich, die Differenz aber ihr relativ entgegenseben, um fie von biefer getrubt merben zu laffen ; jenes aber ift bir unmöglich, benn fie ift nichts außer jener absoluten und überhaupt nur an ihr, und alles, was von ihr ausgesagt wird, kann von ihr nur in Unfehung jener absoluten ausgefagt werben. In Un= febung biefer aber kann fie nicht getrubt gebacht werben burch Differeng, benn in Un=

sehung jener ift sie bieser überhaupt nicht entsgegen. Es ist hier also nichts benn Durchssichtigkeit; benn bag in Ansehung ber absoluten Einheit, welche, indem sie bas Endliche auch bas Unendliche, nicht vereinigt, sondern ungetrennt begreift, weber Finsterniß sey noch Misschung, siehest du selbst ein, und hast es bereits zugestanden.

Lucian. Bift bu aber gewiß, mit bem was bu Einheit ber Einheit und bes Gegensfates nennest, alle Gegensate aufgehoben zu haben, und wie verhalten sich zu diesem die andern Gegensate, welche ihr in ber Philosophie zu machen pfleget?

Bruno. Wie follte ich nicht bes ersten gewiß seyn, ba eins von beyden nothwensbig ift: entweder daß die Gegensage, welche sonst gemacht werden, unter das, was wir ben Gegensag nennen, oder unter das, was die Einheit und den Gegensag, fallen mussen. Iedoch da du zu zweiseln scheinst, und damit ich dir zugleich auf das andre antworte, nenne uns denjenigen Gegensag, welchen du für den höchsten hältst.

Lucian. Ich halte bafur, bag es teinen boberen geben tonne, als ben wir burch ibeal

und real ausbrucken, so wie mir bagegen bie! hochfte Einheit in die Ginheit des Ibeal= und Realgrundes gesetzt werben zu muffen scheint.

Bruno. Bir werben bamit noch nicht zufrieben fenn tonnen, sondern bich noch bitten muffen, und zu sagen, was du bir unter berEinstheit bieses Ibeal = und Realgrundes vorftellest!

. Lucian. Die Ginheit bes Denkens und' bes Unichauens.

Bruno. 3ch merbe bir über biefe Beftimmung feinen Streit erregen, o Freund, und weber bich fragen, ob du jene Einheit nicht etwa felbst wieder als ideal ober real bestimmest, (benn wie follte bas' einem von' benben entgegengesett senn, was über benben ift), noch jest untersuchen, ob nicht bas, mas bu Anschanung genannt haft, felbft fcon eine Einheit bes Ideellen und Reellen fen. Dennio biefes wollen wit jest alles babingeftellt fenti" laffen, und nur weiter erforschen, mas bu bit! unter iener Ginbeit bes Anschauens und Dentens felbft benteft. Denn indeg fchemeft but mir baburch gang baffelbe auszubrucken, mas! wir die Einheit bes Gegensages und ber Einbeit, bes Enblichen und Unenblichen genannt haben. Sage mir" beminach , o' Wortreffkchet,

ob du die Anschauung nicht für völlig bestimmtein jedem einzelnen Falle hältst, und ob du nicht von der in jeder Rücksicht bestimmten Anschauung die Einheit mit dem Denken des hauptet hast? Denn nur auf diese Weisekaun ich mir sowohl einen Gegensatz als eine Einheit bepder denken.

Lucian. Go ift es auch wirflich.

Bruno. Nothwendig aber bentft bu bie Unschauung als beftimmt burch irgend etwas.

Eucian. Allerdings und zwar durch eine andere Anschauung, diese wieder durch eine andre, und so fort in's Unendliche.

Bruno. Wie kannst bu aber eine Ansschauung als bestimmt setzen burch eine andre, wenn bu nicht diese von jener und jene von dieser unterscheidbar setzest, also ohne duch die ganze Sphare der Anschauung Different zu setzen, so daß jede eine besondere, keine der andern vollig gleich ift?

Eucian. Unmöglich anders als wie bu

Bruno: Dente dir dagegen einen Begriff, ben der Pflanze, ober einer Figur, ober was du fonft willft, und sage mir, ob sich bieser Begriff eben so verändert und bestimmt, wie sich beine Anschauungen verändern und bestimmen, wenn du mehrere Pstanzen oder mehrere Figuren nach einander betrachtest, oder ob nicht vielmehr dieser Begriff unveränderslich derselbe bleibt, und allen, noch so versschiedenen Pstanzen oder Figuren, auf eine völlig gleiche Beise angemessen, oder gegen alle indifferent ist?

Lucian. Das lette.

Brun o. Du haft also bie Anschauungen als bas, was nothwendig ber Differenz unterworfen, ben Begriff aber als bas, was indifferent, bestimmt.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Du haft bir ferner bie Unsfchauung gebacht, unter ber Eigenschaft bes Besonberen, ben Begriff aber unter ber bes Allgemeinen.

Bucian. Es ift flar, bag bies fo fen.

Bruno. Welch' eine hohe und vortreffsliche Ibee also hast du mit jener Einheit des Ansichauens und des Denkens ausgesprochen. Denn was kann wohl Herrlicheres und Bortreffliches res gedacht werden, als die Natur besjenigen, in welchem durch das Allgemeine auch das Besondere, durch den Begriff auch die Gegens

Rande gefett und bestimmt werben, fo, bag in ibm felbst bevbes ungetrennt ift, und wie fehr haft bu bich mit biefer Ibee über bie enbliche Erkenntnig erschwungen, in welcher dies alles getrennt ift, und wie viel mehr noch über die vermeinte Erfenntnig eingebildeter Philosophen, welche erft die Einheit und bann Die Mannichfaltiakeit, bende aber einander Schlechthin entgegenseten. Lag uns baber fest an jener Ibee halten, und ohne etwas anbers einzumischen, ober etwas von ber erften Strenge nachaulaffen, mit ber wir fie gebacht haben, zwischen Denken und Anschauen eine folde Einheit seben, daß, was in dem einen, nothmenbig auch in bem andern ausgebrudt, und benbe nicht blog in einem Dritten, sonbern an fich und vor ber Trennung Eins, und nicht sowohl zugleich, als vielmehr auf vollig aleiche Beise die Eigenschaften alles anderen fenn, mas aus der Bortrefflichkeit jener Natur hervorgeht, die an sich nicht das eine ober bas andre, auch nicht bendes zugleich, sondern die Einheit bavon ift. Sieheft du aber nicht, bag in bem, mas mir bie Ginheit bes Unfcauens und Denkens nennen, auch bie bes Endlichen und Unendlichen enthalten sen, und Mruno.

umgekehrt, daß wir alfo unter verschiedenen. Ausdrucken ein und eben daffelbe Princip zum hochsten gemacht haben.

Lucian. Ich glaube es gang bestimmt zu sehn. Denn da jeder Begriff an sich eine Unendlichkeit mit sich führt, indem er einer unendlichen Reihe von Dingen, eben fo wie bem einzelnen angemeffen ift, bagegen bas Befondre, welches Gegenstand ber Unschauung, nothwendig auch ein Einzelnes und Endliches ift, fo fegen wir mit ber Ginheit bes Be= griffs und der Anschauung, nothwendig auch bie bes Endlichen und Unendlichen. ba mir biefer Gegenftand ber Betrachtung vorzüglich würdig scheint, so bitte ich bich, biefe Untersuchung weiter zu verfolgen, besonders die Art und Beife zu betrachten, auf welche in bemfelben Reelles und Ibeelles, End= liches und Unendliches vereinigt find.

Bruno. Mit Recht sagst du, daß jener Gegenstand der Betrachtung überhaupt vorzüglich würdig, ja du würdest viel richtiger sagen, daß er der einzige der philosophischen Betrachtung würdige ift, und auch allein sie beschäftigt, benn ist es nicht offenbar, daß die Neigung, das

Unendliche in dem Endlichen und hinwiederum dieses in jenem zu seten, in allen philosophischen Reben und Untersuchungen herrschend ift? Diefe Rorm au benten ift ewig wie bas Befen beffen. was fich in ihr ausbrudt, und hat weber jest angefangen, noch wird fie jemals aufhoren, fie ift, wie Gofrates ben Plato fagt, die unfterb= liche nie alternde Eigenschaft jeder Untersuchung. Der Jungling, ber fie querft geschmedt bat, erfreut fich, als ob er einen Schat ber Beisheit gefunden hatte und von feiner Freude begeistert, greift er mit Luft jede Untersuchung an, jest alles, mas ihm vorkommt, in die Ginbeit bes Begriffs zusammenfaffend, jest alles wieder auflosend und zertheilend in vieles. Diese Korm ift eine Gabe ber Gotter an bie Menschen, die zugleich mit bem reinften Feuer bes himmels Prometheus auf die Erde brachte. Ben biefer Einrichtung ber Dinge, ba aus bem Unenblichen und bem Endlichen alles ift, was für ewig geachtet wird, alles aber, was wir wahrhaft unterscheiben, bas eine ober bas andere von benden fenn muß, ift nothwendig, bag von allem Eine Ibee, hinwiederum alfo alles in einer 3bee fen. Denn die 3bee unterfcheibet fich von bem Begriff, bem nur ein

Theil ihres Befens zukommt, baburch, bag jener bloße Unendlichkeit ift und eben beswe= gen unmittelbar auch ber Bielheit entgegenge= fest, jene bagegen, indem fie Bielheit und Einheit, Endliches und Unendliches vereinigt, auch gegen bende vollig gleich fich verhalt. Da wir nun icon fruber gelehrt worben find, baß fich die Philosophie nur mit ben ewigen Begriffen der Dinge zu beschäftigen babe, fo wird die Idee aller Ideen ber einzige Gegenftand aller Philosophie senn, diese aber ift feine andre als welche die Ungetrenntheit bes Berschiedenen vom Ginen, bes Unschauens vom Denten ausgebruckt enthalt. Die Natur biefer Einheit ift die ber Schonheit und ber Bahrheit selbst. Denn schon ift worin bas Allgemeine und das Besondre, die Gattung und bas Individuum absolut Eins find, wie in ben Gestalten ber Gotter. Daffelbe ift aber auch allein mahr, und ba wir biese Ibee als bas bochfte Daag ber Wahrheit betrachten, fo werben wir auch fur absolut mahr halten, nur mas in Unsehung biefer Ibee mahr ift, fur bloß relative und trugerische Bahrheiten aber, welchen in Ansehung biefer Idee keine Bahr= beit zukommt. Um so mehr also werben wir

unsere Untersuchung auf die Art ber Bereinis gung bes Endlichen mit bem Unendlichen in jenem Sochsten zu richten haben. Borerft also muffen wir uns erinnern, bag wir eine abfolute Ungetrenntheit benber gefett haben, fo baß bas Wefen amar bes Absoluten weber bas eine noch bas andre von benben, ebenbeswegen aber absolut ift, alles aber, mas ift, in Ansehung ienes Absoluten indem es ideal unmittelbar auch real, und indem real unmittelbar auch ibeal ist. Offenbar aber ift, daß bies in un= ferm Erkennen nicht ber Kall fen, da vielmehr in bemfelben, bas mas ibeal ift, ber Begriff als bloke Moalichkeit, bas aber mas real, ober bas Ding, als Birklichkeit erscheint, und geht bies nicht burch alle moglichen Begriffe binburch, burch die wir jenen Gegensat von ideal und real ausbruden? Werben wir 3. B. nicht fagen muffen, daß in bemfelben, worin bas Ideelle von bem Reellen und biefes von ienem ungetrennt ift, auch die Bielheit mit ber Einheit, Die Granze mit bem Unbegranzten und umgekehrt biefe mit jenen, Gins und auf absolute Beise verknupft senn?

Bruno. Sft nun aber nicht offenbar,

dag bie Einheit für bas endliche Erkennen die bloge unendliche Moglichkeit, die Bielheit da= gegen bie Birklichkeit ber Dinge enthalt unb ferner, bag wir in ber granzenlosen Realitat nur die unendliche Moglichkeit aller Birklich= feit, in der Grange bagegen die Birklichkeit berfelben erblicken, daß also die Regation bier jur Position, die Position dagegen jur Regation wird. Gben fo, bag, mas fur bas Befentliche in allen Dingen gehalten wird, bie Substang, fur jenes Erfennen die bloge Moglichkeit eines Genns enthalt, basjenige bagegen, mas bas blog Zufällige ift und bas Accidens genannt wird, Die Wirklichkeit, baß alfo mit einem Bort im endlichen Berftanbe, verglichen mit ber hochsten Ibee und ber Art aller Dinge in biefer zu fenn, alles umgekehrt und wie auf ben Ropf gestellt erscheint, ungefähr so wie Dinge, bie man in einer Bafferflache abgespiegelt fieht.

Bucian. Dies alles, mas du fagft, ift schwer in 3weifel ju ziehn.

Bruno. Werben wir baher nicht weis ter mit Grund schließen, bag, weil mit bem Gegensat von Sbealem und Realem, auch ber ber Moglichkeit und Wirklichkeit burch alle unfre Begriffe gefeht ist, auch alle Begriffe, die auf diesen Gegenfat beruhen, oder aus ihm hervorgeben, nicht minder als jener falsch, und in Ansehung der hochsten Idee ohne alle Besteutung seyn?

Bucian. Es ift nothwendig biefen Schluß zu machen.

Bruno. Können wir es als eine Bolls kommenheit, ober muffen wir es als eine Unsvollfommenheit unserer Natur betrachten, bag wir uns etwas benken können was nicht ift, bag wir also überhaupt einen Begriff bes Nichtseyns neben bem bes Seyns haben, ober urtheilen können, sowohl, daß etwas nicht sey, als daß es sey.

Lucian. Unmöglich können wir dies, verglichen mit der höchsten Idee für eine Boll-kommenheit halten. Denn der Begriff des Richtseyns seht ein Denken voraus, das nicht in der Anschauung ausgedrückt ist, welches im Absoluten unmöglich ist, weil in Ansehung seiner, was in dem einen, unmittelbar auch in dem andern ausgedrückt seyn muß.

Bruno. Bir werben also in Bezug auf bie bochfte 3bee einen Unterschied bes Geyns

und des Nichtfeyns, so wenig als den Begriff ber Unmöglichkeit benten konnen.

Eucian. Auch biesen nicht, weil er eisnen Widerspruch zwischen dem Begriff und der Anschauung setzt, welcher in Ansehung des Absoluten eben so undenkbar ift.

Bruno. Wie aber, haben wir nicht festgeset, daß das Ideelle schon als Ideelles
unbegränzbar, also auch jeder Begriff an sich
unendlich sen; und wie denkst du diese Unendlichkeit, als eine solche, die sich in der Zeit
erzeugt und also ihrer Natur nach nie vollendet senn kann, oder als eine schlechthin gegenwärtige, in sich vollendete Unendlichkeit?

Eucian. Das lette, wenn der Begriff feiner Natur nach unendlich ift.

Bruno. Ist es baher nicht begreiflich, baß bie Unerfahrnen sich barüber, als ob sie ben hochsten Fund gethan hatten, freuen, wenn sie gewahr werden, daß sie um ihres Begriffs vom Dreyeck: es sey ein durch drey Linien eingeschloßner Raum, als eines unendlichen inne zu werden, der Anschauung aller Dreyecke, die je gewesen sind, oder seyn werden, oder auch nur der Anschauung aller verschiedenen Arten von Dreyecken, des gleichseitigen und

ungleichseitigen, des gleichschenkligen und uns gleichschenkligen u. s. w., nicht bedürfen, und dessen ungeachtet gewiß seyn können, daß jener alle möglichen Dreyede, die waren, jest sind oder künftig seyn werden, ohne Unterschied der Arten, in sich befasse, und allen auf gleiche Weise angemessen sey. In dem Begriffe aber, an und für sich, ist, wie wir wissen, zwar die unendliche Möglichkeit aller der Dinge entshalten, die ihm in der unendlichen Zeit entssprechen, aber doch nur als Möglichkeit, so daß er, obgleich ihm eine von der Zeit völlig unsabhängige Natur zukommt, deswegen doch nicht für absolut gehalten werden kann.

Lucian. Go verhalt es fich wirklich.

Bruno. Das Absolute nun haben wir bestimmt als, bem Wesen nach, weber ibeal noch real, weber als Denken, noch als Seyn. In der Beziehung aber auf die Dinge ist es nothwendig das eine und andre mit gleicher Unendlichkeit, denn in Ansehung seiner, sagten wir, sey alles, was ist, indem es real ist, auch ideal, und indem ideal, auch real.

Bucian. Gang richtig.

Bruno. Die unendliche Idealität nun werben wir als ein unendliches Denken bestim-

men tonnen, diefem aber bas entgegenfegen, was bu Anschauen genannt haft.

Bucian. Hiemit bin ich gang einver= ftanben.

Bruno. Werben wir nun in soem unendlichen Denken nicht die Begriffe aller Dinge, und da jeder Begriff seiner Natur nach unendlich ift, diese Begriffe, als schlechthin und ohne alle Beziehung auf Zeit, unendlich setzen mussen?

Bucian. Bir muffen wohl.

Bruno. Das unendliche Denken also, im Gegensatz gegen bas Unschauen, werden wir, als die fich immer gleiche ohne alle Beziehung auf Zeit unendliche Möglichkeit aller Dinge betrachten.

Eucian. Nothwendig.

Bruno. Da aber im Absoluten bas Denken mit dem Anschauen schlechthin Eins, so werden auch die Dinge nicht bloß durch ihre Begriffe als unendlich, sondern durch ihre Ideen als ewig, mithin ohne alle Beziehung, selbst die der Entgegensehung, auf Zeit, und mit absoluter Einheit der Möglichzkeit und Wirklichkeit, in ihm, als der hochssten Einheit des Denkens und Anschauens,

ausgebrückt seyn. Denn ba du dem Anschauen zu bem Denken basselbe Berhältniß giebst, welches andre dem Seyn, oder der Realität geben, so liegt, das Anschauen als das unendziche Reale betrachtet, in ihm für das unendzliche Denken die Möglichkeit aller Dinge, nur daß, wegen der absoluten Einheit beyder, unzmittelbar mit jener auch die ihr gleiche Birklichkeit gesetz, und also, da die Begriffe unzendlich sind, zwischen den Begriff aber und die Anschauung nichts tritt, was sie trennte, außer den Begriffen auch die Anschauungen der Dinge, diese aber, jenen völlig angemessen, mithin unendlich ausgedrückt seyn mussen in den Sbeen.

Eucian. Haben wir aber nicht früher felbst festgesetzt, daß eine jede Anschauung bestimmt sen durch eine andre Anschauung, welche wieder durch eine andre bestimmt ist, und so ferner ins Unendliche?

Bruno. Gang richtig, benn ba wir bas Endliche als Anschauen gesetzt haben, so konnsten wir eine Berknupfung burch Ursache nur zwischen ben Anschauungen setzen.

Eucian. Wie aber tannft bu mit jenem emigen Seyn ber Dinge in ihren Ibeen, biefe

unendliche Bestimmtheit der Dinge burch eins ander reimen, die fich nur auf das zeitliche Dasenn zu beziehen scheint?

Bruno. Wir wollen fehn. Den Besgriff also hast du als unendlich, die Anschauung als endlich, bende aber als Eins in der Idee, und völlig ungetrennt gesett, oder war es nicht so?

Lucian. Co mar es.

Bruno. Die Ibee aber als bas einzige an fich Reale?

Lucian. Auch bies.

Bruno. In Ansehung der Idee sonach, mithin wahrhaft, ist weder das Unendliche, noch das Endliche etwas für sich, und unabhängig von unserm Unterscheiden. Da nun keines an sich, jedes aber nur durch sein Entzgegengesetztes, das ist, was es ist, so können wir auch keines dem andern nachsetzen, oder um des andern willen ausgeben.

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Nothwendig also ift, daß, wenn bas Unendliche ift, auch das Endliche ben ihm, von ihm ungetrennt sen, in dem, was wir als ewig gesetzt haben.

Bucian. Offenbar, benn sonft mußten wir bas Unendliche allein segen; bieses aber ift als Unendliches selbst nur in ber Entgez gensehung gegen bas Endliche.

Bruno. Das Endliche aber, sagtest du, sey als dieses nothwendig immer ein Bestimmttes, und als dieses Bestimmte, bestimmt burch ein andres Endliches, welches wiederum burch ein andres, und so fort ins Unendliche.

Lucian. Richtig.

Bruno. Diefes ins Unendliche Endliche ift aber in der Idee mit dem an und für sich selbst Unendlichen als Eins gesetzt, und ihm unmittelbar verknüpft.

Lucian. So nahmen wir an.

Bruno. Jenes an und fur fich felbft Unenbliche aber ift ber Begriff?

Bucian. 3ch gebe es zu.

Bruno. Dem Begriff nun tann überhaupt keine Endlichkeit gleich, ober angemeffen fenn, als eine unendliche.

Lucian. Dies ift flar.

Bruno. Aber eine unendliche ber Beit nach?

Lucian. Unmöglich, wie mir scheint; benn bas, was unabhängig von aller Zeit unenblich ist, schöpft keine Zeit, auch unendsliche, aus, und keine Unenblichkeit, die sich auf diese bezieht, kann jenem gleich ober ansgemessen werden.

Bruno Alfo eine Endlichkeit, Die zeit= los unendlich ift?

Lucian. Es folgt wohl.

Brun o. Zeitlos unendlich aber ift nur ber Begriff?

Bucian. Dies ift angenommen.

Bruno. Gine zeitlos unendliche Endlichkeit ift also die, welche an und fur sich selbst ober ihrem Besen nach unendlich ift.

Lucian. Auch bas.

Bruno. Gine Enblichkeit aber, bie ihrem Befen nach unendlich ift, kann nie und auf keine Beise aufhoren endlich ju seyn.

Bucian. Rimmermehr.

Bruno. Unendlich ferner nicht durch bie Beit, fondern an und für fich felbst, kann sie auch durch hinwegnahme der Beit nicht aufshören, unendlich endlich zu seyn.

Bucian. Much biefes nicht.

Bruno. Also eben so wenig aufhoren, an sich endlich zu senn, darum weil sie im Absoluten, und in ihm zeitlos gegenwärtig ift.

Lucian. Gben so wenig. Jedoch, obwohl mir dies nicht ganz uneinleuchtend scheint, bitte ich dich bennoch, es weiter auseinander zu sehen, ba es zu ben dunkelsten Dingen gehort, und die nicht gleich auf den ersten Blick gefaßt werden.

Bruno. Das unendliche Denken also haben wir nur durch unstre Unterscheidung abgesondert von der Idee, in der es mit dem Endlichen ohne Bermittlung Eins ist. Der Möglichkeit nach nun, im unendlichen Denken, ist alles Eins ohne Unterschied der Zeit und der Dinge, der Wirklichkeit nach aber ist es nicht Eins, sondern Bieles, und nothwendig und unendlich endlich. Nicht minder aber als das an und für sich selbst Unendliche, übertrifft auch das an und für sich selbst Endliche alle Zeit und so wenig es durch Zeit Unendlichkeit gewinnen könnte, da diese durch seinen Begriff von ihm ausgeschlossen ist, eben so wenig kann es durch Verneinung der Zeit

seine Endlichkeit verlieren. Um also ein unsendliches Endliches in und bei dem Absoluten zu benken, bedarf es keiner Zeit, obgleich es nothwendig ift, daß es, abgesondert gedacht von ihm, in eine unendliche Zeit ausgedehnt werde. Es wird aber in der unendlichen Zeit nicht unendlicher endlich, als es seiner Natur nach in dem Augenblicke sehn wurde, wenn es in Ansehung des Absoluten auch nur in dem Augenblicke ware. Doch dieses kannst du auf solgende Art der Anschauung näher bringen.

Jebes Endliche als folches hat den Grund seines Daseyns nicht in sich selbst, sondern nothwendig außer sich; es ist also eine Wirk-lichkeit, von der die Möglichkeit in einem ansdern liegt. Hinwiederum enthält es von unsendlich vielem anderm nur die Möglichkeit, ohne die Wirklichkeit, und ist eben dadurch nothwendig und ins Unendliche unvollkommen. Dies ist aber in Ansehung des Absoluten durchaus undenkbar. Denn in demsselben, so fern wir auf die Form sehen, die dem Wesen selbst gleich ist, ist das Reelle dem Ideellen zwar, dem Begriff nach, nothwendig und ewig entgegengesett, wie Sez

genbild bem Borbild, und jenes amar, bem Begriff nach, ift nothwendig endlich, reell aber ober ber Sache nach biesem absolut gleich. Betrachteft bu alfo bas Endliche bloß feinem Begriff nach, so ift es nothwendig und in's Unendliche einzeln, und indem es felbst eine Birklichkeit ift, wovon die Moglichkeit in eis nem anbern liegt, enthält es felbst wieber bie unendliche Möglichkeit anderer Ginzelner, welche aus bemselben Grunde wieder die unendliche Moglichkeit anderer Einzelner enthalten u. f. f. in's unendliche. Reell aber, alfo in ber abfoluten Ginheit mit bem Unenblichen erblickt, ift erstens ber unendlichen Möglichkeit anderer Einzelner, Die es enthalt, unmittelbar Die Birklichkeit verknupft, bernach ift aus gleichem Grunde ihm felbft, als wirklich, unmittelbar feine Möglichkeit verbunden; alles alfo fo fern es in Gott ift, ift felbst absolut, außer aller Beit, und hat ein emiges Leben. Das Ginzelne nun ist eben baburch Einzelnes, und sondert fich ab baburch, bag es nur bie Doglichkeit von andern ohne die Wirklichkeit, ober felbft eine Birklichkeit enthalt, von der die Moglichkeit nicht in ihm ift. Welches End= liche du aber setten mogest, und mit welcher Bruno. 5

Differeng ber Moglichkeit und Birktichkeit, fo ift, eben so wie mit ber unendlichen Dedglichfeit bes gangen Leibes, bie jeber Theil eines organischen Leibes enthält, in Unfehung beffelben, ohne Zeitverhaltniß unmittelbar auch bie Birklichkeit geset ift, und wie umgekehrt kein einzelner organischer Theil seine Doglichkeit vor fich ober außer sich, sonbern unmittelbar mit fich in den andern hat, eben so auch jes nem, so fern es im Absoluten ift, weber die Birklichkeit von feiner Doglichkeit, noch biefe von jener getrennt. Bas alfo von allen bekannten und unsichtbaren Dingen ber Art bes Endlichen, im Unendlichen zu fenn, am nachften kommt, ift bie Art wie bas Einzelne im organischen Leibe jum Gangen verbunden ift. benn fo wenig diefer einzelne organische Sheit im organischen Leib als einzelner gefett ift, eben fo wenig auch im Absoluten bas Einzelne ats Einzelnes, und gleich wie ein organischer Theil badurch, bag er, reell betrachtet, nicht einzeln ift, nicht aufhort, ideell oder für fich felbft einzeln zu fenn, eben fo auch bas Endliche, so fern es im Absoluten ift. Das Berbaltniß von Enblichem ju Enblichem in bies fem ift baber nicht das ber Urfache und Wirkung, sondern das, welches der Theil eines organischen Leibes zu den andern einzelnen hat; nur daß jene Berknüpfung des Endlichen mit dem Unendlichen im Absoluten unendlich vollkommner ist, als die in einem organischen Leid, denn ein jeder solcher enthält noch eine Möglichkeit, von der die Wirklichkeit außer ihm ist, und zu der er sich wie die Ursache zur Wirklung verhält; auch er ist nur Abdild eines Urbilds im Absoluten, in welchem jeder Möglichkeit ihre Wirklichkeit, und ebendeswegen auch jeder Wirklichkeit ihre Möglichkeit verknüpft ist.

Ebenbarum nun, weil bas wahre Universum von einer unendlichen Fülle, nichts in ihm außer dem andern, getrennt, alles abso-lut Eins und in einander ist, dehnt es sich in dem Abbild nothwendig in eine gränzenlose Zeit aus, so wie jene Einheit des Möglichen und Wirklichen, die im organischen Leib ohne Zeit ist, auseinandergezogen im Rester zu ihrem Werden eine Zeit ersoderte, die weder einen Ansang noch ein Ende haben könnte. So ist also kein Endliches an sich außer dem Abso-luten; und nur für sich selbst einzeln, denn im Absoluten ist, was im Endlichen ideal

ohne Beit auch real, und wenn jenes Berhalt= nif von Moglichkeit, bas von Urfache und Birfung ift, so fest es fich felbft biefes Berbaltniff, und wenn biefes nicht ohne Beit, fo fest es fich felbft feine Beit, und amar bas, movon es nur bie Birklichkeit ohne bie Doglichkeit, als Bergangenheit, bas, wovon Die Moglichkeit ohne die Birklichkeit enthalt, als Butunft, bas Segende feiner Beit alfo ift fein Begriff, ober bie burch Beziehung auf ein einzelnes Reales bestimmte Möglichkeit, Die es enthalt, und beren Bestimmtheit somobl bas Bergangene ausschließt, als bas, mas aufunftig ift. Im Abfoluten also find im Gegentheil Seyn und Nichtseyn unmittelbar aus fammengeknupft. Denn auch die nicht eriffirenden Dinge und die Begriffe biefer Dinge find in bem Ewigen nicht anders als wie bie eristirenden Dinge und die Begriffe diefer Dinge, namlich auf eine ewige Beife enthals ten. hinwieberum find auch die eriftirenben Dinge, und die Begriffe biefer Dinge im 26= foluten boch auf teine anbre Beife, als auch die nicht eristirenden Dinge und ihre Begriffe, namlich in ihren Ibeen. Alle andere Eriftens aber ift Schein.

Der Begriff keines Einzelnen ist in Gott getrennt vom Begriff aller Dinge, die sind, waren oder seyn werden, denn diese Untersschiede haben in Ansehung seiner selbst keine Bedeutung. Die unendliche Möglichkeit z. B. im Begriff eines Menschen ist in ihm vereint nicht nur mit der unendlichen Birklichkeit als Ler andern, sondern auch alles dessen, was aus ihr selbst als wirklich hervorgeht, deswesgen das in ihm vorgebildete Leben des Einzelnen rein und unverworren, und viel seliger ist als sein eignes Leben, denn auch das, was im Einzelnen unrein und verworren erscheint, dient doch in dem ewigen Besen angeschaut zur Herrlichkeit und Göttlichkeit des Ganzen.

Wir werben also, o Freund, menn wir von jener Einheit, die du selbst aufgestellt haft, ben wahren und hochsten Sinn einsehen, diesselbe auf keine Weise wahrhaft im endlichen Erkennen anzutreffen mennen, sondern vielsmehr weit darüber erhaben glauben muffen. Wir werden in dem Wesen jenes Einen, welsches von allen Entgegengesetzten weder das eine noch das andre ist, den ewigen und unsichtsbaren Bater aller Dinge erkennen, der, indem er selbst nie aus seiner Ewigkeit heraustritt,

Unendliches und Endliches begreift in einem und demfelben Act göttlichen Erkennens: und das Unendliche zwar ist der Geist, welcher die Einheit aller Dinge ist, das Endliche aber an sich zwar gleich dem Unendlichen, durch seinen eignen Willen aber ein leidender und den Bedingungen der Zeit unterworsener Gott: Wie nun diese Drei Eins seyn können in Eisnem Wesen, und auch das Endliche als Endliches gleichwohl ohne Zeit, den dem Unendslichen sey, glaube ich gezeigt zu haben.

Eucian. Du hast uns, o Freund, tief in die Natur bes Unbegreislichen geführt, allein wie du von da zu dem Bewußtseyn zuruck=kehrest, nachdem du es weit überflogen, verslangt mich zu sehn.

Bruno. Obwohl ich nicht weiß, o Besster, ob du mir aus jenem Überfliegen, wie du es nennst, des Bewußtsenns einen Vorswurf machst oder nicht, will ich doch sagen, daß ich es sur keinen halte, denn erstlich sage mir, ob ich etwas anderes gethan habe, als die Idee, welche du als Princip aufzestellt hattest, in ihrem hochsten Sinn zu nehmen?

Lucian. Stwas anderes nun zwar nicht, biefes aber so, daß jene Einheit aushört, Princip des Wiffens zu senn, und eben dadurch auch, wie mir scheint, Princip der Philosophie, welche die Wiffenschaft des Wiffens ist.

Bruno. Über bieses zwar möchte ich mit dir wohl einig seyn, ich fürchte aber, daß du nicht unter dem Wissen irgend ein untergeordnetes Wissen verstehest, das eben deszwegen auch ein untergeordnetes Princip sodert. Laß und daher vor allem wissen, wo du das Wissen suchest?

Lucian. Das Wiffen also fetze ich eben in jene Ginheit bes Denkens und bes Unsichauens felbst, von ber wir ausgegangen find.

Bruno. Und hinwiederum bestimmest bu biese Einheit als Princip bes Wiffens?

Lucian. So ift es.

Bruno. Las und nun zusehn, o Freund, wie du dir diese Einheit benkst, insofern sie Princip des Wissens und in so fern sie das Wissen selbst ist. Sage mir daher vorerst, ich bitte, willst du, daß Ideelles und Reelles im Princip des Wissens eben so Eines seyen, wie wir bestimmt haben, daß sie es im Absoluten

sind, oder ob du diese Einheit, so sern sie in jenem ist, von anderer Art denkest? Bond derselben? so sind wir nicht verschieden, und du wirst alsdann eben das vom Princip des Wissens behaupten, was wir vom Absoluten, allein dann mochtest du wohl mit mir, aber nicht mit dir selbst einig seyn. Denn ist dir im Princip des Wissens dieselbe absolute Einsheit ausgedrückt, welche uns im Absoluten, so wirst du mit dem Wissen selbst das Wissen, und das Bewußtseyn übersliegen.

Eucian. Du übersiehst, daß wir die Einsheit zwar so fern sie Princip des Wissens ist als absolut, aber als absolut eben nur in ihrer Beziehung auf das Wissen selbst wissen, und als Princip des Wissens erkennen.

Bruno. Ich weiß nicht, ob ich bich verstehe. — Das Wissen als Einheit des Denkens und Anschauens ist Bewußtseyn. Das Princip aber des Bewußtseyns ist diefelbe Einheit, nur rein oder absolut gedacht; sie ist das absolute Bewußtseyn, jenes dazgegen ist das abgeleitete oder begründete Bewußtseyn. Ist nun deine Meinung diese, daß wir keinen Grund haben, im Philosophiren

über das im begründeten Bewußtseyn gegebene reine Bewußtseyn hinauszugehen, oder dieses überhaupt anders, als in Bezug auf das Bewußtseyn, dessen Princip es ist, zu betrachten?

Lucian. Gar fehr aber ift bies meine Mennung.

Bruno. Du behauptest also nothwens big auch, bag bie Einheit im begrundeten Bewußtseyn eine andre sey, als im absoluten.

Eucian. Gben so nothwendig als es ift, daß überhaupt die Einheit im Princip eine andre sen, als in dem, wovon es Prinzip ist.

Bruno. Die Einheit aber im absolusten Bewußtseyn ist bieselbe, wie die im Absfoluten schlechthin betrachtet.

Lucian. Richtig.

Bruno. Die Einheit aber im Absolusten bachten wir absolut?

Bucian. Allerbings.

Bruno. Die im Biffen also als nicht absolut.

Lucian. Freylich.

Bruno. Sonach als relativ.

Lucian. Du haft gang recht.

Bruno. Benn aber relativ, so nothwendig auch berde, Ibeelles und Reelles, als unterscheibbar.

Bucian. Nothwendig.

Bruno. Bende aber haben wir im Absfoluten als ununterscheidbar, völlig indifferent gebacht.

Lucian. Go haben wir.

Bruno. Wenn aber ununterscheidbar, schlechthin Eins, so wird keine Bestimmung möglich senn, durch die das eine, das Ideelle d. B., als Ideelles gesetzt wird, ohne daß durch dieselbe Bestimmung auch das andre, das Reelle, als Reelles gesetzt wird, und umsgekehrt.

Bucian. Es ift nicht zu laugnen.

Bruno. Es wird also nie weber ein reines Ibeelles, noch ein reines Reelles gesfett fenn?

Bucian. Nimmermehr.

Brung. Sondern immer nur eine relative Einheit benber?

Lucian. Unftreitig.

Bruno. Wie also bepbe Eins sind im Ewigen, so wird auch bas eine nur an bem andern, bas Reelle nur am Ideellen, bas Ibeelle aber am Reellen sich trennen von der absoluten Einheit. Wo dies nicht ist, da ist auch weder das eine noch das andre, sondern es ist die absolute Einheit bepber gesett. Bist du damit nun einverstanden?

Bucian. In alle Bege.

Bruno. So wirst du also auch die Unvermeidlichkeit davon einsehn, daß, sobald überhaupt eine relative Einheit gesett wird, z. B. also, daß das Reelle sich absondere an dem Ideellen, unmittelbar und nothwendig auch ihre entgegengesetze, das Ideelle also als abzesondert durch die Beziehung auß Reelle, gesetzt wird, daß also, so wie nur überhaupt von der absoluten Einheit abzesehen wird, jene höchste Einheit auch nothwendig in zwen Punkte getrennt erscheinen musse, den andern, wo durch das Reelle das Ideelle, den andern, wo durch das Ideelle das Reelle als solches gesetzt wird.

Bucian. Dies alles ift unlängbar; auch läßt es sich unmittelbar nachweisen, daß, so wie überhaupt ein Bewußtsepn geset wird, auch nur bas meiner felbst, jene von dir bes stimmte Tennung nothwendig ift.

Bruno. Das Biffen ift aber eine relative Einheit?

Lucian. So nahmen wir an.

Bruno. Es steht ihr also eine andre gegenüber.

Bucian. Much biefes gebe ich gu.

Bruno. Wie nennst bu bas, was dem Bissen entgegensteht, das also, was nicht weiß?

Lucian. Das Genn.

Bruno. Das Senn also ift eine relative Einheit, wie bas Wissen.

Lucian. Es folgt wohl.

Bruno. So wenig also wie bas Biffen eine reine Ibealitat, so wenig bas Sepn eine reine Realitat.

Bucian. Richtig.

Bruno. Keine aber von benben Einheiten ist etwas an sich, benn jebe ist nur burch die andre.

Lucian. Es scheint.

Bruno. Es ift offenbar; benn bu kannft fo wenig ein Biffen feten ohne unmittelbar

zugleich ein Seyn, als ein Seyn ohne un: mittelbar zugleich ein Wiffen.

Bucian. Dies ift offenbar.

Bruno. Keine von bepben Einheiten kann also bas Princip ber andern fenn.

Bucian. Reine.

Bruno. Das Wiffen, so fern es relative Einheit ift, so wenig bes Senns, als bas Senn, so fern es relative Einheit ift, bes Wiffens.

Bucian. Bugeftanben.

Bruno. Du kannst also auch keine diefer Bestimmtheiten in die andre auslösen; benn die eine steht und fällt mit der andern, so daß, die eine hinwegnehmend, du auch die andre aushebst.

Lucian. Freylich, auch ift jenes nicht meine Meynung.

Bruno. Du willst vielmehr bende auflofen in bas absolute Bewußtseyn.

Bucian. Getroffen.

Bruno. Absolutes Bewußtseyn aber ist die Einheit nur so fern du sie als Princip der bestimmten relativen Einheit betrachtest, welche Wissen ist. Bucian. Allerbings.

Bruno. Es ift aber fein Grund, bie absolute Einheit vorzugsweise als Princip ber einen von benben relativen Ginheiten au be= trachten, 3. B. bes Biffens, und in ber auf biese Weise betrachteten Einheit die relativen Gegenfate aufzuheben, benn fie ift gleiches Princip benber, und entweber betrachtest bu fie, auch in der Beziehung auf das Biffen, an fich, fo ift kein Grund, fie überhaupt auf biese Beziehung einzuschränken, ober bu betrachtest sie nicht an sich, so ift gleicher Grund, fie in ber Begiehung auf die entgegenstehende relative Einheit zu betrachten, welche eben fo reell und von gleicher Urfprunglichkeit ift mit biefer. Warum also machst bu jene Einheit, anstatt fie nur in ber Beziehung auf bas Biffen au erkennen, nicht vielmehr allgemein, allgegenwartig, allumfaffenb und verbreiteft fie uber alles? Erft bann werbe ich glauben, bag bu fie mahrhaft an fich erkennest und bie intellectuelle Unschauung von ihr babeft, wenn du fie auch von der Beziehung auf bas Bewußtsenn befrent haben wirft. In ben Dingen fieheft bu nichts als bie verschobenen Bis ber jener absoluten Einheit und selbst im

Wissen, so fern es eine relative Einheit ist, siehst du nichts anders, als ein nur nach anderer Richtung verzognes Bilb jenes absoluten Erkennens, in welchem so wenig das Seyn durch das Denken als das Denken durch das Seyn bestimmt ist.

Bucian. Bieruber mochten wir uns nun wohl verstehen, o Freund, benn auch wir haben die Philosophie an das Bewuftfenn zurudgewiesen nur ber Ginficht wegen, bag jene Gegensate bes Wiffens und Senns, ober wie wir sie sonft ausbrucken wollen, außerhalb bes Bewußtseyns keine Bahrheit haben, bag, abgesehen vom Bewußtsenn, so wenig ein Genn als folches, als ein Biffen als folches feve. Da nun auf ber Berfchiebung ober relativen Trennung und Bieberherftellung jener Einheit, wie du felbst fagst, alles basienige beruht, mas insgemein für reell gehalten wird, jene Trennung aber felbst nur ideell und im Bewußtfenn gemacht wirb : fo fieheft bu, warum diese Behre Ibealismus ift, nicht weil fie bas Reelle von bem Ibeellen bestimmt, fondern weil fie ben Gegensatz benber felbft bluß ideell fenn läßt.

Bruno. Diefes febe ich allerbings ein.

Eucian. Allein, o Freund, daß jene Erennung in Ansehung der höchsten Idee ohne Wahrheit sep, darüber sind wir zwar einig, allein eben wie jenes Heraustreten aus dem Ewigen, mit dem das Bewußtseyn verstnüpft ist, selbst, nicht nur als möglich, sons dern als nothwendig eingesehn werden könne, dieses hast du noch keinesweges dargethan, sondern völlig unberührt gelassen.

Bruno. Dit Recht foderst bu, daß ich hiervon rebe. Denn bu amar, indem du die absolute Einheit ursprunglich schon in ber Beziehung auf die relative Einheit bes Biffens erkannt wiffen willft, entgehft jener Frage, welche nur ein besonderer Sall der allgemeimeinen Untersuchung ber Abkunft bes End= lichen aus dem Ewigen ift. Deine Mennung also scheint biese zu senn, o Bester, bag ich von bem Standpunct bes Ewigen felbft aus, und ohne daß ich außer der hochsten Idee etwas andres voraussete, zu bem Ursprung bes wirklichen Bewußtsenns und ber mit ihr zugleich gesetzten Absonderung und Trennung gelange. Denn auch diese Trennung jusammt bem, mas mit ihr gesett wird, ift wieder be= griffen in jener Ibee, und wie bas Ginzelne

-auch die Kreise seines Dasenns erweitere, halt und faßt sie bennoch jene Ewigkeit, und keiner überschreitet ben ehernen Ring, ber um alle gelegt ift.

So erinnre bich bann, baf wir in iener bochften Ginheit, Die wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem alles bervorgebt und in ben alles gurudfehrt, in Ansehung melcher bas Wefen auch bie Form, bie Form auch bas Befen ift, vorerft gwar bie abfolute Unenblichkeit feten, biefer aber nicht entgegen, fondern folechthin angemeffen, genügend, weber felbst begranzt noch jene begranzend bas zeitloß gegenwärtige und unenbliche Enbliche, bende als Gin Ding, felbst nur im Erscheinenben unterscheibbar und unterschieben, ber Sache nach vollig Gins, boch bem Begriff nach ewig verschieben, wie Denken und Genn, ideal und teal. In biefer absoluten Ginbeit aber, weil in ihr wie gezeigt alles vollkommen und felbst absolut ift, ift nichts von bem anbern unterfcheibbar, benn bie Dinge unterscheiben fich nur burch ihre Unvollfommenheiten und bie Schranken, welche ihnen burch bie Differenz bes Wefens und ber Form gefett find; in je-Bruno. 6

ner allervollkommensten Natur aber ist die Form bem Wesen jederzeit gleich, weil das Endliche, welchem allein eine relative Berschiedenheit beyster zukommt, in ihm selbst nicht als endlich, sondern unendlich enthalten ist, ohne allen Unterschied beyder.

Weil aber bas Endliche, obschon reeller Beife bem Unenblichen vollig gleich, boch ibeell nicht aufhort, endlich zu seyn, so ist in jener Einheit gleichwohl auch wieder die Differeng aller Kormen, nur in ihr felbst ungetrennt von ber Indifferent, in sofern in Unsehung ihrer selbst nicht unterscheidbar, jedoch so enthalten, daß fur fich felbst jedes aus ihr fich ein eignes Leben nehmen, und, ibeell zwar, in ein unterschiednes Dafenn übergeben kann. Auf diese Beise schlaft wie in einem unendlich frucht= baren Reim bas Universum mit bem Ueberfluß feiner Gestalten, bem Reichthum bes Lebens und ber Kulle feiner, ber Beit nach enblosen. hier aber schlechthin gegenwartigen, Entwidlungen, in jener emigen Ginheit, Bergangenbeit und Zukunft, bende endlos für bas Endliche. hier benfammen, ungetrennt, unter einer gemeinschaftlichen Sulle. Bie nun bas Endliche in jener absoluten Ewigkeit, die wir mit ans

bern auch Vernunstewigkeit nennen können, begriffen sey, ohne daß es sür sich selbst aushöre endlich zu seyn, habe ich früher genug begreifzlich gemacht, o Freund. Ist also das Endliche, obwohl für sich selbst endlich, gleichwohl ben dem Unendlichen, so ist es auch als endliches, mithin nicht zwar in Ansehung des Unendlichen, aber für sich selbst relative Differenz des Idealen und Realen, und seit mit dieser Differenz erstens sich selbst und seine Zeit, hernach auch die Wirklichkeit aller Dinge, deren Röglichkeit in seinem eignen Begriff enthalsten ist.

Doch biefes wirst bu noch unmittelbarer einsehn aus dem, was du selbst zuvor zugezgeben, nämlich daß die Einheit des Denkens und Anschauens allgegenwärtig sen, allgemein, woraus folgt, daß kein Ding oder Wesen seyn könne, ohne diese Untrennbarkeit, und keines als dieses bestimmte ohne bestimmte Gleichheit des Denkens und Anschauens, und nachdem du dieses als Differenz, jenes aber als Insbisserenz bestimmt hast, keines, an dem nicht als Ausdruck des Anschauens Differenz, als Ausdruck des Denkens Indisserenz angetroffen würde, und jenem zwar das, was wir Leib,

biefem aber bas, was wir Geele nennen, entfprache.

Go find also alle in jener zeitlofen Entlichkeit, die ben bem Unenblichen ift, von Ewigkeit begriffenen Dinge unmittelbar burch ihr Senn in ben Ibeen auch belebt, und mehr ober weniger bes Buftanbes fabig gemacht, burch welchen fie fich fur fich felbft, aber nicht für das Ewige losfagen von jener und zu bem zeitlichen Daseyn gelangen. Du wirst also nicht glauben, daß die einzelnen Dinge, die vielfaltigen Gestalten ber lebenden Befen, ober was du fonst unterscheibest, wirklich fo getreunt, als bu fie erblideft, im Universum an und fur fich felbft enthalten fenen, vielmebe, daß fie bios fur bich fich absenbeen, incen sedft aber und jedem Befen bie Einheit to bem Masse sich aufschließe, in welchem es fich felbst von ihr abgesonvert hat: 3. 28. ber Stein, ben du fieheft, ift in ber abfoluten Steichheit mit allen Dingen, für ihn auch fonbert sich nichts ab, ober tritt hervor aus ber verschloffnen Nacht; bagegen bem Ther, beffer Beben in ihm setbft ift, offnet fich mebt ober weniger, je mehr ober weniger individuell fein Leben ift, das All und fchattet endlich vor been

Menschen alle seine Schätze aus. Nimm jene relative Gleichheit hinweg, und du siehst alles wieder zusammengehn in Eins.

Scheint es bir aber nicht, bag eben biefe Betrachtung uns bavon überzeugen konne, wie bas Dasenn aller Befen aus Ginem und bems felben Grund eingefehn werden fonne, daß alfo nur Gine Formel fen fur bie Erkenntniß aller Dinge, namlich, bag jebes Ding mit bem relativen Gegenfatz bes Endlichen und Unenb= lichen sich absondere von der Allheit, in bem aber, wodurch es bevbe vereint, das Geprage und gleichsam ein Abbild bes Ewigen an sich trage, benn weil die Einheit bes Endlichen und Unenblichen, Reellen und Ibeellen, in ihrer Bollkommenheit die ewige Korm, und als Form zugleich bas Wefen bes Absoluten ift, so nimmt das Ding, wo es in ihm zu jener relativen Ginheit kommt, einen Schein besjenigen mit sich, in welchem bie Ibee auch die Substanz, die Form bas schlechtbin Reelle ift.

Die Gesetz sonach alles Endlichen lassen sich ganz allgemein aus jener relativen Gleichheit und Entgegensetzung des Endlichen und Unendlichen einsehen, welche zwar, wo sie les bendig ift, Wiffen heißt, in ihrem Ausbruck aber an ben Dingen ber Art nach dieselbe ift, welche im Biffen.

Doch bieses sage ich im Allgemeinen, nnd wenn es jemand ohne die Anwendung auf das Einzelne nicht allzu klar fande, wurde es mich wenig verwundern.

Bon bem sichtbaren Universum nun und ber Korperwerdung ber Ibeen scheint es mir, bag also gedacht werden muffe.

In bem, was du das Anschauen genannt hast, ist an sich keine Differenz, sondern nur sosen es dem Denken entgegengesetzt ist. An und sür sich nun aller Form und Gestalt lebig, ist es aller empfänglich, vom unendlichen Denken mit allen Formen und Verschieden-heiten der Dinge von Ewigkeit befruchtet, ihm aber unendlich angemessen, mit ihm zur absoluten Einheit verknüpst, in der alle Mannichssaltigkeit sich vertigt, und weil sie alles enthält, eben deswegen nichts Unterscheidbares enthalten seyn kann. Nur also in Ansehung des einzelnen Dings selbst, nicht aber in Ansehung dessen, wie du sagst, Eins ist, sondert sich

Anschauen und Denken ab zum Segensat, (benn nur in jenem ist bas Anschauen nicht genügend bem Denken); indem es sich aber absondert, zieht es bas, worin beyde Eins sind, die Idee, mit in die Zeitlichkeit, welche bann als das Reale erscheint, und anstatt daß sie bort das Erste hier das Dritte ist.

Beber aber bas Denken ift an fich ber Beitlichkeit unterworfen, noch bas Unschauen, fondern jedes nur burch feine relative Trennung und Bereinigung von und mit bem anbern. Denn wie uns ichon von ben Alten überliefert worden ist, so ist bas, mas in Unfebung aller Dinge ber Differeng empfanglich, bas mutterliche Princip, ber Begriff aber, ober bas unendliche Denken bas paterliche, bas Dritte aber, mas aus benden hervorgegangen ift, ift entstanden und bat die Art eines Ent= Standenen, der Natur aber bender gleich theil= baftig und in fich wieber Denken und Genn auf vergangliche Beife verknupfend, ahmt es die absolute Realitat tauschend nach, aus ber es seinen Ursprung genommen; für sich selbst aber ift es nothwendig einzeln, einzeln indeß und diefes Bestimmte nur burch den relativen Gegensat bes Reellen und Ibeellen, beren fei=

nes für sich, jedes aber durch das andre sterb= lich gemacht, auch das Ding selbst oder das Reale der Zeitlichkeit überliefert.

Das Entstandene also ift nothwendig und ins Unenbliche endlich, aber es ift bies nur in Beziehung. Denn mabrhaft für fich eriffirt nie bas Endliche, fondern nur die Ginheit bes Enblichen mit bem Unenblichen. Jenes End= liche also für sich betrachtet, ift mit dem, moburch es reell ift, wiederum biese Einheit felbft, mit bem aber, mas an ihr Form ift, bie rela= tive Einheit des Endlichen und Unendlichen. Je vollkommner nun ein Ding ift, besto mehr bestrebt es sich, schon in bem, was an ihm endlich ift, das Unendliche barzustellen, um auf biefe Beise bas an sich Endliche bem an und. für sich Unendlichen so viel moglich gleich zu machen. Je mehr nun bas Endliche an einem Befen von der Natur des Unendlichen hat, Desto mehr nimmt es auch von der Unverganglichkeit bes Ganzen an, besto dauernber und bleibender, in fich vollendeter erscheint es, und unbedürftiger beffen, mas außer ihm ift.

Bon dieser Art sind die Gestirne und alle Beltkörper, beren Ideen von allen, die in. Gott sind, die vollkommensten sind, weil sieam meiften jenes Senn bes Endlichen bei bem Unendlichen in Gott ausbrücken.

Berftehe aber unter Beltforper die erfte Einheit eines jeden selbst, aus welcher erft diese Mannichfaltigkeit und Getrenntheit ber einzelnen Dinge auf ihm auf gleiche Beise bervorgegangen ift, wie aus ber absoluten Einheit die unendliche Mannichfaltigkeit aller Dinge. Da alfo jeder Beltforper bas ganze Univerfum in sich barauftellen, nicht nur bestrebt ift, fondern es wirklich barftellt, so find auch alle awar unendlicher Bermanblungen gleich einem organischen Leibe fabig, an fich selbst aber unverberblich und unverganglich, fren ferner, unabhangig wie bie Ibeen ber Dinge, losgelaffen, fich genügend, mit Ginem Wort selige Thiere und, verglichen mit fterblichen Menschen, unfterbliche Gotter.

Um aber die Art zu begreifen, wie sie dies feven, merke folgendes.

Die Ibee eines jeden ist absolut, befreyt von der Zeit, wahrhaft vollkommen. Das aber, was in der Erscheinung das Endliche an ihnen mit dem Unendlichen vereint, und jene abgeleitete Realität hervorbringt, von der wir schon früher gesprochen, ist das unmittelbare

Abbild der Idee selbst, welches so wenig wie diese der Differenz sähig auf ewig gleiche Beise das Allgemeine in das Besondre, das Besondre in das Allgemeine sett. An sich zwar ist es Einheit schlechthin, nicht entstanden noch bedingt, in der Beziehung aber auf Gegensatz bringt es Einheit hervor.

Der Gegensatz nun, wie du weißt, ist der bes Endlichen und Unendlichen. Und das Endliche selbst zwar verhalt sich zu dem Unendlichen wieder wie Differenz zur Indifferenz.

Dem Endlichen aber für sich kommt keine Realität zu, vielmehr hat es zu ber Substanz ein solches Berhältniß, daß es erst mit seinem Quadrat vervielsacht ihr gleich kommt. Basich aber unter seinem Quadrat verstehe, wirst du zwar zum Theil schon aus dem Borberzehenden errathen können, und wird dir auch nachher noch deutlicher werden.

Dem namlich, was wir an ben Dingen bas Endliche genannt haben, ist bas Unendliche entgegengesett. Dieses nun, sofern es sich unmittelbar auf jenes Endliche bezieht, ist auch nur bas Unendliche dieses Endlichen: nicht die unendliche Einheit alles Endlichen, sondern die relative Einheit bieses Endlichen,

ober der Begriff, der sich unmittelbar nur auf dieses, als die Seele besselben, bezieht.

Diese relative Einheit, welcher, als bem MIgemeinen in einem jeben Ding bas Endliche als bas Besondre verknupft wird durch bas, worin Einheit und Gegensatz ungetrennt sind, ist es, wodurch das Ding sich absondert von der Allheit der Dinge, und in seiner Absonder rung beharrend, ewig dasselbe, von andern versschiedene, nur sich selbst gleiche, ist.

Die erste Bebingung aber, unter welcher bas an und für sich Unendliche bas Unendliche bieses Endlichen, mit Ausschluß alles andern, senn kann, ift, daß dieses Endliche selbst schlechts hin endlich, nicht unendlich, sey.

Nicht nur aber ist bas Unendliche hier in ber Beziehung auf bas Endliche gesetzt, sons bern auch bas, was beyde verknupft, und von bem wir angenommen haben, baß es ein Absbild bes Ewigen sey.

Das aber, was aus der Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen auf das Endliche, entspringt, wenn jene bende zwar absolut gleich werden, ist der Raum, das ewig ruhige, nie bewegte Bild der Ewigkeit. Der

Begriff aber, der sich unmittelbar auf das Endliche bezieht, ist an dem Ding ausgedrückt durch die erste Dimension, oder die reine Länge-Denn daß die Linie in der Ausdehnung dem Begriff im Denken entspreche, wirst du auch daraus erkennen, erstens, daß sie für sich bestrachtet unendlich, und in sich keinen Grund der Endlickeit enthält, serner auch daraus, daß sie der höchste und reinste Absonderungsact von der Allheit des Raumes, die Seele aller Figuren ist, weshald die Geometer, unfähig sie aus der Allheit abzuleiten oder entstehn zu lassen, sie soden, gleichsam um anzuzeigen, daß sie vielmehr eine Handlung sey als ein Seyn.

Jener Act nun der Absonderung ist gleichsfam das Erübende der allgemeinen Einheit, und mit ihm schlägt alles sich als Besonderes nieder, aus dem, worin nichts unterscheidbar; denn da die Einheit in ihm eine relative undder Besonderheit entgegengesetz wird, so kann in derselben auch nicht die absolute, sondern nur die relative Gleichheit von Subject und Object gesetzt werden.

Der Ausbruck nun davon an dem Dinge, ift dasjenige an ihm, wodurch es mit sich selbst

Eins ift und eben so zusammenhängt, wie wir feben, baß wegen ber relativen Gleichheit ber Retur beis Eisen sich an ben Magnet, und jebes Ding an bas hängt, was ihm am nächzsten verwandt, ober seiner Natur am ähnlichzsten ift.

Allein weil die relative Einheit nicht exifiren kann, als in der Beziehung auf ein einzelnes Endliches oder die Differenz, so ist mit der ersten Dimension nothwendig die zweyte vereinigt.

Du siehest also, daß so, wie die absolute Einheit des Gegensates und der Einheit das Ewige ist, so das, wo die Einheit und der Segensat, und das, worin beyde vereinigt, unterschieden werden, das Entstandene ist. Das auseinandergezogne Bild also der innern Verschältnisse des Absoluten ist das Geruste der drey Dimensionen, deren absolute Gleichheit der Raum ist. Doch dieses wird durch die Folge noch klarer werden.

Der Begriff also, sagten wir, so fern er fich unmittelbar nur auf dieses bestimmte Endliche bezieht, sey auch selbst endlich und nur bie Geele bieses Einzelnen. An sich aber ist er unendfich. Zu dem unendlichen Begriff nun verhält sich das Endliche wie die Burzel zu ihrem Quadrat. Sofern er nun als unendzlich außer dem Dinge liegt, in so fern, da diesses die Zeit nicht in sich selbst hat, ist es der Zeit nothwendig unterworfen.

Denn von dem unendlichen Denken ist ein stets bewegtes, ewig frisches, harmonisch fließenzdes Bild die Zeit, und jene relative Gleichheit eines Dings ist selbst der Ausdruck der Zeit an ihm. Wo also jene lebendig, unendlich, thatig wird und als solche hervortritt, ist sie Zeit selbst, und in uns zwar das, was wir das Selbstbewußtseyn nennen. An dem Ding aber, so sern ihm nicht der unendliche Bezrisf absolut verbunden ist, ist von jener lebenz digen Linie nur der todte Ausdruck, der Act selbst aber, der sich an ihm durch die Einheit, die es mit sich selbst hat, ausdrückt, bleibt im Unendlichen verborgen.

Durch diese Art der Einheit also, sich selbst gleich und auf diese Weise Subject und Obsject von sich selbst zu senn, ist das Ding, wie es der Zeit, auch dem Geradlinigen untersgeordnet.

Es ift nun aber bloß fur fich felbst ober ibeell einzeln, und außer bem unendlichen Be-

griff, reell aber nur burch bas, woburch es jenem verbunden, und in die Allheit ber Dinge aufgenommen wirb.

So fern es nun blog die relative Gleichs heit mit sich selbst behauptet, wird ihm das Allgemeine und das Besondere nicht anders als wie die Linie dem Winkel, mithin zum Drepeck verbunden.

So fern es aber bem unendlichen Begriff ber Dinge verknupft wird, welches sich zu bem Endlichen an ihm wie bas Quadrat zu seiner Burzel verhalt, kann ihm jener nur als bas Quadrat von ihm verknupft werben.

Verknüpft werben indeß kann es ihm nur durch das, worin das Allgemeine und Bessondre absolut Eines sind, und welches sür sich selbst, wie du weißt, keiner Differenz sähig ist; das Ding also, da es als ein solches nur durch den Gegensat des Allgemeinen und des Besondern eristirt, ist jenem Einen, welches ohne Gegensat, nicht gleich oder es selbst, sondern, abgesondert von ihm, vielmehr im Differenzverhältniß mit ihm. Daher jenes in Ansehung des Dings nicht als das, was eristirt, erscheint, sondern als das, was Grund von Existenz ist.

Bird aber das Quadrat mit dem, wovon es das Quadrat ist, vervielsacht, so entsteht der Burfel, welcher das sinnliche Abbild der Ibee oder der absoluten Einheit des Gegensfates und der Einheit selbst ist.

Doch biefes wirft bu auch auf folgende Beife weiter begreifen.

Das erscheinende Reale kann eben so wie das wahre nur ein solches senn, welches Unendiches und Endliches verknüpft. Denn so-wohl die Einheit für sich als die Differenz für sich sied eine Bestimmungen, und nur so viel ist reell an den Dingen, als an ihnen von der Einheit jener berden ausgedrückt ist. Da nun jene an den Dingen durch die erste, diese burch die zwerte Dimension dargestellt wird, so muß die Einheit berder sich durch dasjenige am vollkommensten ausdrücken, worin die berden ersten sich auslöschen, welches die Dicke ober die Tiefe ist.

Jenes Princip nun, zu welchem die Dinge zwar im Differenzverhaltniß erscheinen, und welches die Seele ober den Ausbruck des unendlichen Denkens an ihnen dem Leibe verknupft, ist die Schwere; unterworfen jedoch find sie ihr nur in so fern, als die Beit nicht in isie selbst fällt und in ihnen lebendig wird. In so fern dies aber ist, sind sie selbsts ständig, lebendig, fren, selbst absolut wie die Welttorper.

Die Schwere indeß (benn dieses ift nothig vorauszumiffen), welche unaufhorlich die Differeng in die allgemeine Indiffereng aufnimmt, ift an fich untheilbar, baber wie auch ein finnliches Ding getheilt werbe, boch die Schwere nicht getheilt und an sich weder vermehrt noch vermindert wird: von einer solchen Natur ferner, bag fie die Indiffereng bes Raums und ber Zeit ift, kann sie keinem von benben ents gegengefett fenn, und mit zunehmenbem Raum (welcher Ausbruck ber Differeng) meber abnehmen, noch mit abnehmendem zunehmen. Semehr auch ein Ding sich absondert von der Allheit, besto weniger Berlangen zwar ober Beftreben ift in ihm, ibeell betrachtet, gur Ginbeit aller jurudjukehren, bie Schwere aber andert fich baburch nicht, und ift, unbewegt, gleich gegen alle.

Bas nun die Dinge für das bloß Gerads linige und den endlichen Begriff bestimmt, ist der unorganische Antheil, was ihnen aber Ges stalt giebt oder sie für das Urtheil und die Bruno. Aufnahme bes Befonbern ins Allgemeine best flimmt, ber organische, bas aber, wodurch fiebie absolute Einheit bes Allgemeinen und Besfonbern ausbruden, ber vernünftige.

Daher, was wir an einem jeden Dinge zu seiner Birklichkeit erfodern, durch dren Stufen oder Potenzen ausgedruckt werden kann, so daß jegliches Ding das Universum nach seiner Beise darftellt.

Das Dritte aber an ben einzelnen Dingen sen an sich bas Erste, haben wir zuvor fests gesetht; für sich höchste Reinheit, ungetrübte Klarheit, getrübt an ben Dingen burch bas, was wir bisher Einheit und Gegensatz genannt haben, was wir aber, wenn es lebendig ift, Selbstbewußtseyn und Empfindung nennen können.

Die reale Dimension jedoch ist allein die Bernunft, welche bas unmittelbarste Abbildbes Ewigen ist, der absolute Raum aber nur in der Beziehung auf Differenz. Die relative Einheit und der Gegensat aber, indem sie, wie schon gesagt, bloße Formbestimmungen sind, machen die reine Einheit eben dadurch, daß sie sie truben, den Raum erfüllen.

Jeboch bisher habe ich das Meiste von ben unvollkommneren Dingen geredet, die den unsendlichen Begriff außer sich haben, jeht aber wende dich zur Betrachtung der vollkommneren, welche andre zwar Beltkörper nennen, wir aber sinnige und verständige Thiere nensnen wollen. Denn offenbar ist, daß ihnen ihre Zeit eingebohren und der unendliche Bezgriff als die Seele zugegeben sey, welche ihre Bewegungen lenkt und ordnet.

In bem namlich, was an ihnen endlich ift, bas Unendliche barfiellend bruden sie die Ibee als Ibee aus, und leben auch, nicht wie bem Begriff unterworfene Dinge ein abhängiges und bedingtes, sondern ein absolutes und göttzliches Leben.

Wie aber in dem Endlichen, was ben dem an und für sich selbst Unendlichen von Ewige keit ift, unzähliges von unendlicher Fülle ents halten senn könne, welches selbst wieder die Einheit ist, worin die Macht unzähliger Dinge sich verbündet, wird dir nicht unbegreislich senn nach dem, was wir zuvor auch sestgesetzt haben. Nach demselben Gesetz aber, nach wels dem Eines sich absondert von der höchsten Einheit, theilt es auch, selbst wieder unendlich vieler Dinge genesen, die Bollkommenheit der ersten Einheit, und athmet in unzählige Befen aus, was es sich selbst von oben genommen.

Auf diese Weise hat alles was ist eine Einheit, aus der es seinen Ursprung gewonznen, und von der es getrennt ist durch die reslative Entgegensetzung des Endlichen und Unzendlichen in ihm selbst, indeß auch jene Einheit wieder aus einer höhern entsprossen ist, welche die Indissernz aller Dinge enthält, die in ihr begriffen sind.

Entweder hat nun ein Ding das Seyn in sich selbst und ist sich selbst die Substanz, welsches nur dann möglich ist, wenn das Endliche in ihm dem Unendlichen gleich ist, so daß es, in seiner Absonderung zwar, gleichwohl das Universum in sich darstellen kann, oder es ist nicht sich selbst die Substanz, so ist es beständig gezwungen da zu seyn, wo es allein seyn kann, und zu der Einheit zurückzukehren, aus der es genommen ist.

Die reine Differenz nun an einem Ding ober bas rein Endliche ift bas, wodurch übershaupt ber Schein einer Ibee in den Raum fällt, von der wahren Idee aber ein folcher Theil, daß er erst dreymal mit fich selbst vers

vielsacht ihr gleich kommt, und ba ferner die Große jener Differenz auch die Große der Entfernung eines Dings im Raum von dem 26bbilde seiner Einheit bestimmt, so hat auch diese zu dem wahren in den Raum fallenden 26bbilde dasselbe Berhältniß, welches die reine Differenz zu der Idee selbst hat.

Die Entsernung aber ist entweber reell ober bloß ibeell, ibeell aber immer, wo ein Ding nicht sich selbst die Substanz ist, denn auch die mannnichsaltigen Dinge, welche du zu einem Ganzen, wie die Erde, verbunden siehst, sind gegen sie als die Einheit, doch jedes aus einer bestimmten Entsernung schwer, welches denn die Größe ihres besondern Schwerseyns bestimmt.

Die Zeit nun, die lebendige Einheit, wird, wie du weißt, in der Schwere der Differenz verbunden, aus der Verbindung aber der Einsheit mit der Differenz entspringt das Maaß der Zeit, die Bewegung; wo also ein Ding nicht die Substanz in sich selbst hat, bewegt es sich nothwendig gegen das, worin ihm das Seyn ist, dieses aber so, daß die Zeit der Beswegung nicht der Entsernung (welche der sinnsliche Ausdruck der Differenz) sondern dem

Quabrat ber Entfernung gleich sey, baher umgekehrt, indem es sich gegen das bewegt, in welchem es ist, die Zeiten sich vermindern, und bie Raume ihren Quadraten gleich werden.

Das Bolltommnere nun betreffend, welches bas Senn und bas Leben in ihm felbft bat, so bort die Differeng, ober was an ibm rein endlich ift, nicht auf, bem Unendlichen bem Begriff nach entgegengesett ju fenn, obgleich es reell und in Anfehung ber Gubftang ibm abfolut gleich ift. Sofern es nun ibeell entgegengesett bem unendlichen, verhalt fich bieses zu ihm, als sein Quadrat, und in so fern auch bestimmt es jenem, von bem es bas Endliche ift, die Linie seiner Entfernung von bem Abbilde ber Ginbeit. Reell aber ober in Ansehung beffen, welches fich felbst bas Leben, ift bas Enbliche bem Unendlichen in ihm auf folche Beise verbunden, daß bieses zu jenem fich nicht mehr als sein Quabrat, sonbern wie vollig Gleiches zu völlig Gleichem verhalt.

hinwiederum kann jenes nur dadurch sich felbst die Substanz seyn, daß die Linie seiner Entfernung in ihm lebendig wird, lebendig aber wird sie nur dadurch, daß die Differenz ober das rein Endliche an ihm dem unend-

lichen Begriff gleich wird, welcher, ba er bie Beit ift, ber Entfernung vereint, biefe jum Umlauf macht.

Auf biese Weise sind den Spharen ihre Beiten eingepflanzt worden, sie selbst aber durch ihre himmlische Natur angewiesen, durch kreissende Bewegungen das Sinnbild des Alls zu seyn, das sich ausbreitend in alle Naturen doch stets zurückkehrt wieder in seine Einbeit.

Denn bas, wodurch sie sich absondern, und entfernen von dem Abbild ihrer Einheit, und das, wodurch sie ausgenommen werden in den unendlichen Begriff, ist in ihnen nicht getrennt, wie in den irdischen Dingen, oder in streitende Kräfte gesondert, sondern harmosnisch verknüpft, und wie sie allein wahrhaft unsterdlich sind, genießen sie allein auch in dem abgesonderten Daseyn die Seligkeit des Universums.

In ihrem Umlauf selbst aber, welcher die Bertilgung alles Gegensates und die reine Einheit, die absolute Selbstständigkeit selbst ift, athmen sie den gottlichen Frieden der maheren Welt, und die Herrlichkeit der ersten Bezweger.

Merke also, o Freund, ben Sinn ber Sesete, die ein gottlicher Berstand uns enthullt zu haben scheint.

Ein Besen, welches selbstständig, gottzgleich, ist nicht der Zeit untergeordnet, sonsdern zwingt diese, ihm unterwürfig zu seyn, und macht sie sich selbst unterthan. Das Endzliche serner an sich dem Unendlichen gleichzsehnd, mäßigt es die gewaltige Zeit, so daß sie nicht mehr mit dem, wovon sie das Quazdrat ist, sondern mit sich selbst vervielsacht der wahren Idee gleich wird. Aus dieser Mäßigung der Zeit entspringt das himmlische Maaß der Zeit, jene Bewegung, in welcher Raum und Zeit selbst als die völlig gleichen. Größen geseht werden, die, sich selbst vervielzsfacht, jenes Wesen göttlicher Art erzeugen.

Den Umlauf selbst also benke als schlechtshin ganz, einfach, nicht als zusammengesetz, sondern als absolute Einheit, von der jenes, wodurch ein Ding in der Einheit ist, und welsches insgemein Schwere genannt wird, und das, wodurch es in sich selbst ist, und welchesals das Entgegengesetzte der Schwere angesehen wird, die völlig gleichen Formen sind, beyde dasselbe Ganze, Ein Ding, denn weder kann

ein Ding, indem es in der Einheit ift, von ihr entfernt in sich selbst senn, noch indem es in sich selbst ift, in der Einheit senn als das durch, daß das Endliche in ihm dem Unendslichen absolut verknüpft wird; einmal aber auf solche Beise verknüpft können diese nie und auf keine Beise sich trennen, und, was wir an dem Bewegten auch unterscheiden, ist nie das Eine oder das andre, sondern immer und nothwendig die Einheit selbst des Endlichen und Unendlichen.

Reine ber Spharen also wird durch etwas anders als ihre eigne angebohrne Bortrefflichzteit, welche darin besteht, daß sie das, wosdurch sie abgesondert ist, zur absoluten Einsheit selbst, und hinwiederum die Einheit selbst zu dem, wodurch sie abgesondert ist, zu machen weiß, von ihrer Einheit weder entfernt noch ihr verbunden.

Wenn nun das von sich selbst Bewegte auf eine solche völlig gleiche Weise die Differenz an sich in die Indifferenz aufnehmen, und hinwiederum die Indifferenz in seine Differenz sehen könnte, entstunde diejenige Figur, welche der vollkommenste Ausdruck der Bernunft, der Einheit bes Allgemeinen und bes Besondern ift, die Kreislinie.

Ware diese Form allgemein, so wurden jene himmlischen Thiere in gleichen Zeiten volstig gleiche Bogen beschreiben, und jene Differenz des Raumes und der Zeit, welche du in der Bewegung des Einzelnen gegen seine Einheit, im Fall, gesehen haft, ware völlig vertilgt.

Allein bann waren alle gleich vollkommen; bie ungebohrne Schonheit aber, die sich in ihnen enthüllt, wollte allgemein, daß an dem, wodurch sie sichtbar wurde, eine Spur des Besondern zurückliebe, damit auf diese Weise auch die sinnlicheren Augen sie erblickten, welche sie an besondern Dingen erkennend entzückt werden, die unsinnlichen aber zurückschließend von dieser in der Differenz selbst ausgedrückten, und unvertilgbaren Einheit zu der Anschauung der absoluten Schonheit und ihres Wesens an und für sich selbst gelangten.

Deswegen auch, indem sie ihr Angesicht an dem himmel für sinnliche Augen entschleperte, wollte sie, daß jene absolute Gleichs heit, welche die Bewegungen der Spharen lenkt, in zwen Puncte getrennt erschiene, in beren jedem zwar dieselbe Einheit der Differenz und der Indifferenz ausgedrückt sey, in dem Einen aber die Differenz der Indifferenz, in dem andern die Indifferenz der Differenz gleich werde, die wahre Einheit also zwar der Sache, jedoch nicht dem Schein nach gegenwärtig seye.

Auf biese Weise geschieht es erstens, daß die Spharen in Linien sich bewegen, welche in sich selbst zwar zurückehren, wie die Kreis. linie, aber nicht wie diese sich um Einen Mittelpunkt, sondern um zwey getrennte Brennspunkte beschreiben, die sich wechselseitig das Gleichgewicht halten, und deren einen zwar das leuchtende Abbild der Einheit füllt, aus der sie genommen sind, der andre aber die Idee eines jeden ausdrückt, so fern er sich selbst das All, und absolut und selbstständig ist, damit so in der Differenz selbst die Einsheit und das eigne Verhängniß einer jeden erskannt werde, als besonderes Wesen absolut, und als absolut ein Besonderes zu seyn.

Allein weil die Differenz nur fur die Erscheinung, wahrhaft aber ober an sich keine seyn sollte, so find jene himmlischen Geschöpfe durch eine wahrhaft gottliche Kunst gelehrt worden, den Lauf ihrer Bewegungen jest zu mäßigen und anzuhalten, jest ihrem einwohenenden Triebe freyer zu folgen, und, damit auf diese Art Zeiten und Räume wieder gleich würden und die Entfernung, welche nur durch ihre Gleichheit mit der eingebohrnen Zeit lesbendig ist, nicht aufhörte lebendig zu seyn, in der größeren Entfernung in derselben Zeit einen kleineren Bogen zurückzulegen, in welscher in der geringeren der größere Bogen zuschäselegt wird.

Durch biese mehr als sterbliche Alugheit, welche in ber Differenz selbst bie Gleichheit bewahrt, geschieht es, bag bie Gestirne, beren Bahnen in bem Schein zwar aufgehobne Kreis-linien sind, doch wahrhaft, und ber Ibee nach Cirkelbahnen beschreiben.

Dies alles aber, o Freund, was ich bisher von der Ordnung der himmlischen Bewegungen erwähnt habe, der Burde des Gegenstandes gemäß auseinander zu setzen, wurde uns weiter führen, als jenes selbst, um dessen willen diese Untersuchung angestellt ist. Doch von jenen Dingen können wir auch in der Folge reden. Aber keine sterbliche Rede ist sähig, jene himmlische Weisheit wurdig zu preisen, ober die Tiefe bes Berftandes auszus meffen, welche in jenen Bewegungen angesichaut wirb.

Billft du aber, daß ich sage, o Freund, nach welchen Gesetzen die Ordnung, Zahl, Größe und die übrigen erkennbaren Eigensschaften der Gestirne bestimmt seven, so sage ich, daß, was die Ordnung betrifft, dieselbe Materie zwar sev im Ganzen nur mannichssaltig verwandelt, innerhalb desselben aber zwey verschiedne Gegenden, die eine, welche von jenen Sphären bewohnt wird, denen die Zeit vollkommner als den übrigen vermählt ist, und deren Einheit der absoluten am meisten gleichkommt; die andre, worin jene leben, welche die Zeit minder vollkommen in sich selbst haben, und weniger selbstständig sind.

Und da jedes Ding, bem die Zeit lebendig verknupft ist, auch den außeren Ausdruck das von trägt, welcher die Linie und in Berbinsdung mit der Materie der Zusammenhang und die Festigkeit ist, so ist unter jenen auch, den vollkommneren, erstens jedem einzelnen das Ges präge der Zeit, die Linie eingepflanzt, welche wir seine Are nennen, und deren äußerste Punkte durch Sud und Nord bezeichnet wers ben; bann aber ist es auch bem Ganzen so aufgebrudt, baß alle zusammen eine gemeinsschaftliche Linie bilben, und nach ber Stelle, bie sie in dieser einnehmen, einen größern ober geringern Grad des Zusammenhangs und ber Einheit mit sich selbst zeigen, die außersten Punkte aber des Ganzen sich wieder wie Sud und Nord verhalten.

Jene Spharen alfo, die im Ganzen bie Berbindung von Gub und Nord darftellen, find aus festerem und bauernderem Stoff ge= baut, unter fich aber fo angeordnet, daß inner= halb jener Berbindung alle Gegenben bes Sim= mels fich verbunden, jebe Berbindung aber burch bren Gestirne bargestellt fen, movon bas erfte, welches am wenigsten von dem Abbilde ber Einheit entfernt ift, ber einen, bas britte ober entferntefte ber entgegengefetten angebore, bas mittlere aber bie Indiffereng benber in biefer Berbindung darftelle, fo daß keines vor bem andern wefentlich verschieden ift, die Babl aller Geftirne aber, welche innerhalb biefer Berbindung find, der 3molfzahl gleichkommen mochte.

Diesen nun find die volltommenften Bewegungen verliehen. Wie aber biese im Ganzen genommen die Berbindung von Sud und Mord darstellen, so jene, welche die zwente Gegend bewohnen, die von Oft und Best, jedoch so, daß innerhalb dieser Entgegensehung selbst wieder alle Gegenden des Himmels, von deren jeder an einem jeden körperlichen Dinge nothwendig ein Ausdruck ist, sich verschlingen und verbinden.

Diese nun, weil sie eine Art ber Einheit in sich tragen, welche am wenigsten absolut ift, eben weil sie sich von der absoluten am wenigsten absondert, weichen ebendeswegen mehr oder weniger, von der vollkommensten Bewezung ab. Das Gesetz aber ihrer Anzahl zu finden, welche in großen Verhältnissen zunmmt, mochte allen unmöglich seyn.

Nach welcher Ordnung nun ferner unter benen, welche das vollkommnere Leben in sich selbst haben, die Entfernungen zunehmen, könnte einer, der weiter nachdachte, schon aus dem zuvor von uns Berhandelten begreifen, noch mehr aber, wenn er die Geheimnisse des Drepecks erkannt hatte.

Die Maffen aber und Dichtigkeiten betrefs fend, so hat es jener himmlischen Runft gefallen, bag im Ganzen genommen bie größten Massen die Mitte einnehmen, die dichtesten aber ber Einheit aller, ober dem Abbilde der Einheit die nächsten seven, im Einzelnen aber auch je unter dren Gestirnen, die von einer Ordnung sind, auf das, welches am meisten durch Dichtigkeit ausgezeichnet ist, ein solches, welsches durch die größere Masse, und auf diese eines der Art solge, welches unter diesen am meisten in seinem Lauf von der Kreislinie abzweicht.

Im Allgemeinen aber, was bas lette bestrifft, fo ift folgendes Gefet.

Die Dinge im Universum überhaupt sind mehr ober weniger vollkommen, je mehr ober weniger ihnen die Zeit einverleibt ist. Einverleibt aber ist sie allen, die sich vor den andern auszeichnen.

Denn an dem einzelnen Ding zwar, sagten wir, sey der Ausbruck der Zeit die Linie oder die reine Länge, das also, welches die Länge an sich am vollkommensten ausdrückt, hat von allen bloß körperlichen und einzelnen Dingen, auch die Zeit vollkommner in sich, als die andern. Ist ihm aber die Zeit als Zeit lebendig, thätig verknüpft, so muß auch in seinem Begriff mehr oder weniger die MöglichBeit anbrer Dinge enthalten fenn. Daber wir feben, bag jener Stein, welchen die Alten gwar ben Stein bes Berakles, die fpatern aber Magnet genannt haben, obgleich er einzeln scheint, boch eine Renntnig und Gefühl andrer Dinge habe, die er bewegt und entweder an fich zieht, oder von sich zurudftogt, ferner bag ihm auch ber Bechsel ber Jahreszeiten nicht fremd fen, gleich bem Bugvogel, ber ben Rlug nach einem andern himmelsftrich lenft, bag auch er ein Zeiger ber Beit fen, und, gleich den Gestirnen, nur unvollkommner und unterliegend ber Einheit, die außer ihm ift, feine Jahre und Tage habe. Wenn ihm aber bie Zeit nicht vollkommner einverleibt ift, fo liegt ber Grund bavon in ber Unvollkommen: beit feines Leibes ober besjenigen, mas an ihm reine Differeng ift.

Je mehr also erstens einem Dinge die Zeit verbunden ist, besto weniger bedarf es der Einsheit außer sich, denn es ist sich selbst die Einsheit, besto weniger aber kann es auch zu denen gehoren, welche der Schwere am meisten unterworsen, und welche die dichtesten sind. Hinzwiederum werden ebendeswegen die dichtesten die Zeit unvollkommner in sich selbst haben, Bruno.

bie aber, welche am wenigsten von der Zeit infich tragen, sind auch am wenigsten indivisuell, und abgesondert von der Einheit, bestoweniger also auch der Schwere unterworfen, welche von Seiten des Dings ein Differenzeverhältniß sodert.

Wende biefes auf die Gestirne an: so wirft bu begreifen, warum biejenigen, benen bie Beit am vollkommensten eingepflanzt ift, welche also bie vortrefflichsten sind und bie Gleichheit, bie in ihnen ift, auch in ihren Bewegungen amvollkommensten ausbrucken, zu den weniger bichten geboren, binwieberum auch, warum biebichtesten, ba sie bie Zeit unvollkommen in sich felbst haben, von der schönsten Art der Be= megung mehr abweichen als jene; endlich marum diejenigen, welche am wenigsten von bem Ausbrucke ber Beit, Form und Geftalt, an fich tragen und bie am meisten von ber schönsten Bewegung abweichen, auch die ammenigsten bichten sepen, nicht weil fie ber Ginbeit weniger bedürfen, sondern weil fie am wenigsten sich von ihr abgesondert haben.

Und hierin liegt benn bas Geheimniß ber Berschiebenheiten, welche an ben himmlischen. Dingen in Ansehung ber Bolltommenheit mahr-

genommen werben, mit ber fie bie schonfte Figur in ihren Bewegungen nachahmen.

Rachbem nun auf biefe Beife alles nach Maag und Bahl aufs Schonfte geordnet und einer jeden Sphare eine doppelte Ginheit verlieben war: die erfte, wodurch fie fich felbft abfolut, und jener vollkommenften Bereinigung bes Endlichen mit bem Unendlichen in Gott, beren Ibee wir bas absolute Thier nennen können, am abnlichsten, sonach organisch, fren. und lebenbig mare, bie andre, wohurch fie im Absoluten, und mit bem, mas an ihr Different, aufgenommen mare in die Ginbeit; nachbem es ferner ber himmlischen Beisheit ge= fallen hatte, bag die Gleichheit benber Ginheiten nur in ber Differeng erhalten murbe, fo murbe mit biefer Differeng jugleich auch bie Erennung beschloffen, in Dinge, welche als Differeng nur ber Aufnahme in die Indiffereng fähig, und wegen ber unvollfommnen Art, bie Beit in fich zu haben, vollig ber Schwere unterworfen, als tobt und unbelebt erschienen, und in folche, in welchen die Differeng felbft Indifferent mare, und bie, die Beit und bas Leben vollkommner in fich selbst habend, les benbig und organisch maren, und jene Ginbeit

der Spharen, wodurch sie sich selbst das AU, und fren und vernünftig sind, am vollkommenften von allen einzelnen Wesen ausbrücken.

Auf diese Weise sind die himmlischen Sphären, indem von ihrer Einheit sich trennte, was bestimmt war, in einem Anderen zu leben, zugleich mit lebenden Wesen, aller Art und von jeder Bolltommenheit, die in der ersten Einheit enthalten war, bevolkert worden, dies aber durch benselben Rathschluß, welcher ihre Bahnen mehr oder weniger abweichend machte von der Kreislinie.

Be vollkommner nun eine Sphare die Einsheit, durch welche sie organisch, und diejenige, durch welche sie unorganisch, vereinigte, bestomehr nothwendig naherte sie sich dem Urbilde der Bewegung.

In ber Mitte aber aller, an bem Abbitd ihrer Einheit, entzündete sich das unsterdliche Licht, welches die Idee aller Dinge ist. Denn da die Idee, welche die Form ist, der Subsstanz gleich, ja sie selbst ist, so mußte an dem, worin alle Dinge des Universums der Subsstanz nach Eines sind, auch die Idee aller aussgedrückt seyn. Damit also jene Einheit des Wesens mit der Form offenbar würde, schuf

die himmliche Kunst jenes Gestirn so, daß es ganz Masse und ganz Licht ware, der Heerd der Welt, oder wie andere sagen, die heilige Wache des Zeus; da es aber selbst aus einer hoheren Einheit genommen und in so fern ein Einzelnes ist, so drückte sie, was an ihm noch Differenz ist, durch dunkle Stellen aus, welche sie über seinen Lichtglanz zerstreute.

Weil aber das Licht, als die Idee, zugleich die Indifferenz des Raumes und der Zeit ist, so wurde weiter verordnet, daß es erstens den Raum nach allen Richtungen beschreibe, ohne ihn zu ersüllen, und alle Dinge erseuchte, darauf daß es die Fackel und der Zeiger der Zeit, und das Maaß sowohl der Jahre als der Tage sey.

Denn die Sonne, außerdem, daß sie die Indisferenz aller Dinge ist, die in ihrem Unisversum enthalten sind, strebt noch überdies beständig, mit dem, was an den anderen Sphären, die sich um sie bewegen, reine Differenzist, zusammenzuhangen, ihre eigne relative Einsheit durch sie fortzusehen, durch sie selbst fortzuwachsen und mit einem Wort auf solche Weise mit ihnen Eins zu werden, wie ein Ding mit sich selbst Eines ist.

Allein je vollkommner einem Dinge die Beit eingebohren ist, besto mehr sich selbst gleich ist es, baher wir sehen, daß die Erde auch an dem, was an ihr todt ist, das Gepräge der lebendigen Zeit ausdrudend, die Differenz durch die Einheit des Begriffs und die Linie verzeinigt, welche der Ausdrud ihres Selbstbewußtsseyns ist, und die in der Erscheinung zwar sich als die Are darstellt, deren außerste Punkte wir durch Sud und Nord bezeichnet haben.

Auf diese Beise das Besondere in sich dem Allgemeinen verknupfend, strebt sie der Sonne entgegen, welche jenes als Besonderes zu setzen, und mit dem Ausdruck der Zeit, den sie an sich selbst hat, zu verbinden trachtet.

Da nun die Erbe und jede andere Sphare bie relative Gleichheit mit sich selbst, welche darin besteht, daß die Differenz an ihr dem Begriff vereinigt sey, in der Richtung der Länge sett, so strebt die Sonne, indem sie dem Besondern einer jeden ihren Begriff zu versbinden sucht, eine gleiche relative Einheit in der Richtung der Breite hervorzubringen.

Daburch aber, bag jebe Sphare biesem Streben burch ihr eignes Leben sich widerset,

find erstens Zag und Racht gemacht, (benn jenes Streben ber Sonne macht jede Sphare sich um sich selbst bewegen), das Jahr aber von dem Zage getrennt und verhindert worden, daß nicht die eingebohrne und lebendige Zeit einer jeden, mit der, welcher sie unterworfen ist, Eins und gleich geseht wurde.

Denn wenn die Sonne mit einer Sphare auf solche Beise Eins wurde, wie ein Ding mit sich selbst Eins ist, so wurde jene in derzfelben Zeit, in welcher sie sich Einmal um sich selbst bewegt, auch ihren Umlauf um die Sonne machen, das Jahr also wurde dem Tage gleich seyn, die eine Halfte der Erde aber weder das Angesicht der Sonne sehen, noch das heistere Licht, gleichwie wir bemerken, daß jene niedreren Spharen, die wir Monde nennen, denen, mit welchen sie zusammen hangen, immer dieselbe Seite zusehren und Sine Zeit haben der Bewegung um sich selbst und des Umlaufs um diese.

Die Differenz aber der Erde, welche nur durch die Verbindung mit dem Begriff und der Seele der Erde belebt ist, der relativen Einheit der Sonne verbunden, wurde den vols ligen Tod leiden. Auf diese Weise also, wie wir es beschrieben haben, ist das Universum mit sich selbst verflochten, und strebt immer mehr, sich selbst ahnlich, und Ein Leib und Eine Seele zu werden.

Gleichwie aber in einem Thier die Seele sich in vielgestaltige Glieber absondert, deren jedes aus ihm seine besondre Seele nimmt, und alles Einzelne, obgleich zum Ganzen verzbunden, doch für sich selbst lebt, so ist auch im Universum, damit es in der Bielheit Eins und in der Unendlichkeit endlich ware, jedem seine besondre Zeit gegeben, das Ganze aber so abzgebildet aus Gott, daß es die Zeit absolut in sich selbst habe, selbst also in keiner Zeit, und ein so eingerichtetes Thier sen, daß es nicht sterben könne.

Die ewige Ibee nun aller körperlichen. Dinge, o Freund, nannten wir das Licht. Wo nun an einem Dinge das Endliche dem Unendlichen gleich wird, ift an ihm auch die Idee oder jenes absolute Erkennen ausgedrückt, in welchem kein Gegensatz ist des Denkens und Seyns. Die Form ferner an einem solchen ist die Substanz, die Substanz die Form, beydeuntrennbar.

Je mehr aber ein Ding einzeln ist und in seiner Einzelnheit beharret, besto mehr trennt es sich von dem ewigen Begriff aller Dinge, welcher in dem Licht außer ihm fällt, wie der unendliche in der Zeit, es selbst aber gehört dem an, was nicht ist, sondern Grund von Eristenz ist, der uralten Racht, der Mutter aller Dinge.

Das Licht nun, das mit sinnlichen Augen gesehen wird, ist nicht die Indisserenz des Denskens und Senns selbst, schlechthin betrachtet, sondern so fern sie sich bezieht auf eine Differenz, wie die der Erde oder einer anderen Sphäre; je nachdem nun ein irdischer Körper sich abssondert von der Allheit der Erde, ist er nothwendig undurchsichtig, je geringer aber der Brad der Absonderung, desto durchsichtiger nothwendig.

Die Grabe aber bes Belebtsepns betreffend, so sage ich, daß ein Ding, in dem Berhaltniß, als es die Zeit und das Licht in ihm selbst hat, auch belebt sep.

Die Form nun als Form ist nicht bie Seele bes Dings, sondern je vollkommner sie ist, besto mehr der Substanz gleich; die Seele aber ist der Begriff des Dings, welcher, end-

lich zwar betrachtet, bestimmt ift, auch nur bie Seele bes einzelnen eriftirenben Dings zu fenn.

Es fallt also auch in die Seele jedes Dings von dem Universum nur so viel, als das Ding von ihm dargestellt hat. Das blos körperliche Ding nun, wie wir wissen, ist nothewendig und ins Unendliche ein einzelnes.

Das organische Wesen dagegen, an welchem das Licht und die Form die Substanzsselbst wird, enthält in seinem Begriff die Mog-lichkeit unendlich vieler Dinge außer dem einzelnen, es sey nun die Möglichkeit seiner selbst in unendlichen Zeugungen, durch die Fortspstanzung, oder die Möglichkeit andrer Dinge, die von ihm verschieden sind und die es mit sich durch Bewegung verbindet, oder endlich die Möglichkeit andrer Dinge die von ihm verschieden zugleich, und doch in ihm sind dem ihm selbst die Idee einverleibt ist, welche in der Beziehung zwar auf eine Differenz das Unschauende ist.

Allein weil die organischen Besen zwar ben unendlichen Begriff und das Leben in sich selbst, die Differenz aber, welche jenem jederzeit angemessen ware, und die Bedingung des

Lebens sich von außen nehmen follten, so find fie baburch erstens abhängig gemacht, bedürftig, bann auch ber Krantheit fähig, dem Alter unterworfen und sterblich, so daß sie auf teine Beise der Vortrefflichteit der himmlischen Dinge gleich kommen.

Die Einheit aber, wodurch die Erde sich selbst die Substanz ist, mehr oder weniger unsvollsommen in sich tragend, verhalten sich die organischen Wesen zu jener Einheit als zu ihrem Grunde, ohne sie selbst zu seyn, und sind in ihren Handlungen zwar vernünstig, nicht aber durch die ihnen selbst, sondern durch die in dem Universum wohnende Vernunst, welche sich an ihnen als ihre Schwerkraft außert.

Da sie aber einzeln sind, und nothwendig unvollkommen durch den Gegensatz des Ideels len und Reellen, der Seele und des Leibes, so sind alle ihre Handlungen auf die Einheit gerichtet, nicht aber durch sie selbst, sondern durch das gottliche Princip, welches sie lenkt. Dieses aber hat ihnen eine solche Einheit mit allen Dingen gegeben, die zu ihrem Daseyn gehören, daß sie sich in diesen Dingen sublen, und auf alle Weise sie mit sich eins zu machen streben. Einen Strahl auch ber lebendigen Kunft, welche alle Dinge baut, verlieh es ihnen, und lehrte sie durch mehr oder weniger zusammengesetzte Handlungen die Indisserenz des Denkens und Seyns, die sie nicht in sich haben, außer sich, in Werken zu erreichen, welche darum zweckmäßig erscheinen, weil dem Begriff, welcher sie beseelt, mehr oder weniger der Begriff andrer Dinge verbunden ist. Auch einen Theil pflanzte es ihnen ein der himmslischen Musik, die im ganzen Universum, im Licht und in den Sphären ist, und lehrte die, welche bestimmt waren, den Aether zu bewohnen, in ihrem Gesang sich vergessend zurückzuskehren in die Einheit.

Andere hat die Einheit freyer gelassen, und ihnen verstattet, mehr von ihr in sich selbst, als außer sich zu haben, gleichwie auch eine fruchtbare und vielbegabte Mutter allen ihren Kindern sich selbst eingebiert, dem einen aber mehr, dem andern weniger, und nur Einem sich ganz mittheilt.

In jedem aber das, was in ihr felbst ift, mit Differenz segend hat sie das, was in ihr uns unterscheidbar ift, unterscheidbar gemacht, benniede besondre Eigenschaft lebender Besen ent-

fleht dadurch, daß keines die ganze Indifferenz ber Einheit in sich tragt, welche, da fie ber Inbegriff aller Formen ift, selbst keiner besonbern gleichen kann.

Allein das Wefen, welches die Gubftang nicht vollkommen in sich felbst bat, kann auch nicht vollkommen fich absondern von ber Gin= beit, und ift nur in ihr. Bon bem blog for= verlichen Dinge zwar wiffen wir, daß von bem Begriff an ihm nur ein tobter Musbrud, ber lebendige Begriff aber außer ihm in bem Un: enblichen fen und daß es nur ein außeres Leben im Absoluten babe. Jeder leidenden Art au fenn aber entspricht in bem Universum eine thatige, und jebes Thier hat außerbem, bag es eine besondere Urt zu senn ift, auch noch Theil an dem lebendigen Begriff und ein inneres Senn im Absoluten; nur aber theilhabend und auch an bem, was an ihm endlich ist, das Unendliche unvollkommner ausbruckend, ift es nicht bas anschauenbe Princip selbft, sondern im Differenzverhaltniß mit ihm.

Indem aber eine Seele von der Natur des an und für fich selbst Unendlichen ist, der Leib aber endlich zwar, jedoch, im Endlichen unends lich, das Universum darstellt, wird jene in Sott verborgene absolute Sleichheit bes Unends lichen, welches bas Borbild, mit bem unendlich Endlichen, welches bas Gegenbild, offenbar an einem zeitlichen Wesen.

Benes alfo, in Ansehung beffen Geele und Leib, Denken und Senn absolut Eins find, wird bas Wefen bes schlechthin Ewigen, Untheilbaren, in welchem die Ibee auch die Gubfant ift, an fich tragen, die Seele aber an fich amar bas unendliche Erkennen, als bie Seele aber biefes Eristirenben bie unenbliche Moglichkeit fenn alles beffen, wovon in biefem bie Wirklichkeit ausgebrudt ift. Diefes nun. welches wir als ben Leib bestimmt haben, obmohl es nicht ein endliches Genn, fonbern ein unenblich = endliches ift, und die Allbeit in sich barftellt, ift boch ideell nothwendig einzeln, nothwendig also auch bestimmbar im Gegensat gegen andre Dinge, die ein endliches ober unenbliches Genn ausbruden, und von benen in bem Begriff bes Leibes entweber bie Doglich= feit ohne die Wirklichkeit, ober die Wirklichkeit ohne bie Möglichkeit enthalten ift.

Birb also bas unenbliche Denten, welches, mit bem Seyn gleichwerbenb, sich als unenbliches Erkennen am Enblichen barftellt, gebacht als die Seele des Leibes, sofern er nothwendig einzeln ist, so erscheint es auch nothwendig nur in der Endlichkeit unendlich, und als einzelner Begriff, obgleich von der vollkommensten Art, des unendlichen Erkennens; dagegen an sich betrachtet, ist es nicht die Seele dieses Dings, sondern der unendliche Begriff der Seele selbst, und das was allen Seelen gemein ist.

Unmittelbar also, indem du das unendliche Erkennen, die lebendige und unsterbliche Idee aller Dinge als eristirend setzest, setzest du, weil dies ohne Beziehung auf ein einzelnes Ding nicht geschehen kann, auch wieder den Gegenssatz von Differenz und Indifferenz, und gleichssam eine doppelte Seele, die, welche von dem unendlichen Erkennen die Wirklichkeit, und die, welche die unendliche Möglichkeit enthalt.

Wenn ich nun, o Freund, fähig seyn werbe zu beweisen, daß mit jener Trennung zugleich auch, nicht zwar in Ansehung des Absoluten, wohl aber wie alles andre, was zur abgebils beten Welt gehört, in Ansehung seiner selbst und für sich selbst das Bewußtseyn, für dass selbe aber zugleich auch das zeitliche Seyn der Dinge, und die gesammte Erscheinungswelt gesetzt sey, so werde ich zu dem von dir vors

gesteckten Ziel gelangt seyn, und ben Ursprung bes Bewußtseyns aus ber Ibee bes Ewigen selbst, und seiner inneren Einheit abgeleitet haben, ohne einigen Uebergang vom Unendzlichen zum Endlichen zuzugeben ober anzusnehmen.

Allein zuvor laß uns noch das Bleibende festhalten, und jenes, das wir als unbeweglich seten mussen, indem wir das Bewegliche und Wandelbare seten, benn nicht mude wird die Seele, immer zu der Betrachtung des Bortrefflichsten zurückzukehren; hernach auch uns erinnern, wie allem, was aus jener Einheit hervorzugehn, oder von ihr sich loszureißen scheint, in ihr zwar die Möglichkeit sür sich zu seyn vorher bestimmt sey, die Wirklichkeit aber des abgesonderten Daseyns nur in ihm selbst liege, und selbst blos ideell, als ideell aber nur in dem Maaße statt sinde, als ein Ding durch seine Urt im Absoluten zu seyn, sähig gemacht ist, sich selbst die Einheit zu seyn.

Weber also ein Ding kann burch Dauer bestimmt werben, als in so fern es bas Object einer Seele ift, welche endlich und beren Eristenz burch Dauer bestimmt ift, noch kann

binwiederum die Erifteng der Seele als Dauer bestimmt fenn, als in fo fern fie bestimmt ift, ber Begriff eines einzelnen eriftirenden Dings ju fenn. Beshalb bie Seele fo wenig als ber Leib etwas an fich, benn fomobl iene als bies fer find, jebes nur an bem anberen zeitlich: an sich ift nur die Einheit bepber in bem nicht ber Dauer Unterworfenen, in ber allerfeligsten Ratur, worin bie Moglichkeit nicht von ber Birklichkeit, bas Denken nicht vom Gepn ges trennt ift, bas Urbild alfo, welches unerschaffen und wahrhaft unverganglich ift. Denn weber die Seele, die fich unmittelbar auf den Leib bezieht, ift unfterblich, ba es biefer nicht ift, und ihr Daseyn überhaupt nur durch Dauer bestimmbar und baburch bestimmt ift, so fern biefer bauert, noch felbst bie Seele ber Seele, Die au biefer fich eben fo, wie biefe gu bem Leibe, verhalt.

Die Seele ferner, da sie nur durch den restativen Gegensatz mit dem Leibe, also überhaupt nicht an sich ist, erscheint nur durch diesen Gesgensatz, mithin nur so fern sie der Begriff eines einzelnen Seyns ist, zum Daseyn bestimmt, dieses aber nicht durch eine Verknüpfung mit dem Dinge, sondern durch ihre eigne Endlichs Bruns.

keit, kraft welcher die Möglichkeit, die in Gott ihrer Birklichkeit, und binwiederum die Birklichkeit, die in ihm ihrer Möglichkeit verknüpft ift, in Ansehung ihrer selbst außer ihr liegt.
Denn die Begriffe, welche unmittelbare Begriffe endlicher Dinge sind, verhalten sich wie diese selbst, und sind dem unendlichen Begriff eben so wie diese entgegengesett, und nur, so sern sie inder Endlichkeit unendlich sind, ihm angemessen.

Bie also bas Ding fich feine Beit fett, indem es eine Birklichkeit enthalt, von ber bie Möglichkeit, ober eine Möglichkeit, von ber bie Birflichkeit außer ihm felbft ift, eben fo auch ber Begriff, sofern er schlechthin endlich ift. Und wie in Ansehung ber Dinge, eben so ift auch in Ansehung ber unmittelbaren Begriffe: ber Dinge jene unendliche Einheit, in ber jebe Moglichkeit ihre Birklichkeit, jebe Birklichkeitihre Möglichkeit unmittelbar mit und in fich hat, auseinander gezogen im Refler, ein Berbaltniß ber Urfache und Birtung, fo bag jeber Begriff jum Dafenn bestimmt Scheint burch einen andern Begriff, in welchem feine unmittelbare Daglichkeit angeschant wirb, biefer wieber burch einen anbern gleicher Art, und fofort ins Unendliche.

Da sonach die enblichen Begriffe die enbilichen Dinge selbst und mit ihnen absolut Eines sind, so kann auch der Gegensatz des Endlichen und Unendlichen allgemein als der Gegensatz der endlichen Begriffe, und des unendlichen Begriffs aller Begriffe ausgebrückt werden, so daß jene zu diesem selbst, wie das Reelle zum Ideellen sich verhalten, die Differenz also des Ideellen und Reellen selbst eine Differenz in der Sphäre der Begriffe sen.

Rur aber ber von seinem unendlichen Besgriff getrennte und in dieser Trennung betrachtete Begriff erscheint zum Daseyn bestimmt, seine Idee aber, oder er selbst dem Unendlichen verknüpst, ist in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. In den endlichen Begriff aber, so sern er getrennt wird, fällt von dem, was in Gott ewig, ohne Beit, ift, nur was zugleich mit ihm sich absondert von der Allheit, und dies wiederum ist bestimmt durch die Möglichseit andrer Dinge, die ihm selbst in Gott verstwürft ist.

Das Gefetz aber, nach welchem auch mit für fich felbst bie Soele sich absondert, und gum Dascon bostimunt schoint, wirde, weil jedt Gente ein Sheil ift des unundlichen or-

 ${}_{\text{Digitized by}}Google$ 

ganischen Leibs, ber in ber Ibee ift, wenn wir es erkennten, einen fernen Blid wenigsftens verstatten in die harmonie jener glandsvollen Belt, die wir hier nur wie durch einen Spiegel erkennen.

Allein ein solches Gesetz zu finden, ist eben so schwer, als es fur alle auszusprechen unmöglich.

Die allgemeinsten Gesetz aber, nach welschen die absolute Belt in dem endlichen Erstennen sich entwirft, zu finden, ist ein hohes Biel des Denkens.

Laß uns baher, Freund, jeht von bem Punkt aus weiter schließend, ben wir zuvor bezeichnet haben, wo namlich burch Beziehung bes unendlichen Erkennens auf ein einzelnes Ding, unmittelbar und nothwendig ber relative Gegensah bes Endlichen und Unendlichen im Erkennen selbst geseht ist, jenes Ziel zu erzeichen streben. Dann auch werden wir zu dem Ersten, und dem Ursprung aller Dinge, am sichersten zurückehren, wenn wir gezeigt haben, daß alle Gegensähe, wodurch endliche Dinge bestimmt und unterschieden sind, durch jene Eine Trennung geseht seven, welche selbst nur innerhalb bes Ewigen, und nicht in Ans

sehung bes Absoluten, sondern nur in Ansfehung bes von ihm für sich selbst Abgesondersten gemacht ist.

Allein damit wir unserer Sache gewiß seyen, ist es bir gefällig, daß wir nochmalskurz wiederholen, worüber wir übereingekommen sind?

Eucian. In alle Bege.

Bruno. Das unendliche Erkennen also könne nur als die Seele eines Dings eristiren, welches bas Endliche unendlich, also bas Unisversum in sich barstellt?

Lucian. So ift es; benn jeber Begriff, fagten wir, eristire nur baburch, baß er ber Begriff eines eristirenben Dinges fen.

Bruno. Jenes Ding aber ift nothwens big wieder ein Einzelnes, und in so fern es als solches eristirt, der Zeit und der Dauer unterworfen.

Bucian. Freylich.

Bruno. Die Seele also, beren unmittelsbares Dbjett es ift, nicht minder?

Lucian. Cben fo.

Bruno. Die Seele alfo, welche ber Begriff biefes Dings, (von biefer aber reben wir ferner allein) ift wiederum nur ein Theil der unendlichen Möglichkeit, die in Sott ohne Zeit wirklich ist; in die einzelne Seele fällt aber nur die Wirklichkeit von dem, wovon in ihr selbst die Wöglichkeit enthalten ist.

Bueian. Rothwendig.

Bruno. Rahmen wir aber nicht an, bag bie Seele bas unendliche Erfennen felbft fen?

Lucian. Allerdings, wir setzen bies aber, in so fern wir sie an sich betrachten, in so fern aber als die Seele dieses Dings, setzen wir sie nothwendig endlich und der Dauer unterworsen.

Bruno. Wir haben also nothwendig eine gedoppelte Unsicht der Seele?

Eucian. Naturlich, benn setzen wir sie bloß als sich beziehend auf dieses, bessen Bezgriff sie ist, so setzen wir sie nicht als unendzliches Erkennen, und bloß als unendlich, so setzen wir sie nicht als Begriff eines eristirenzben Dinges, mithin selbst nicht als eristirend. Wir setzen also nothwendig die Seele zugleich als endlich und unendlich.

Bruno. Das unendliche Erkennen also existit, ober erscheint nur unter ber Form ber Differenz und Indifferenz.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Wir setzen aber bepbe als nothwendig vereinigt: die Geele in so fern sie mit dem Leib Eins, ja er selbst ist, und die Seele in so fern sie das unendliche Erkennen ist?

Lucian. Bereinigt burch ben ewigen Begriff, worin Endliches und Unendliches sich gleich sind.

Bruno. Aur biefe Ibee ift in Gott, der Gegensatz aber von Differenz und Indifferenz nur in der Seele selbst, so fern sie eristirt.

Bucian. Auch bies verhalt fich fo.

Bruno. Sagtest bu aber nicht, bie Seele, in ber einen Rudficht betrachtet, sep mit bem Leib Eins, ja ber Leib scloft?

Bucian. Go fagte ich.

Bruno. Welches Verhaltniß also wirft bu ber als unendlich betrachteten zu ber als endlich betrachteten Seele geben.

Bucian. Nothwendig wiederum das der Seele ju bem Leib.

Bruno. Bir haben nun also ben Gegensfat zwischen Seele und Beib in die Seele selbst versett.

Bucian. Es fceint fo.

Bruno. Der Seele also, in so fern fie endlich ift, werben wir alle Berhaltniffe zusschreiben muffen, welche bem Leib nothwendig zugeschrieben werben.

Bucian. Bir fonnen nicht anbers.

Bruno. Die Seele aber, in so fern fie fich auf ben Leib bezieht, bestimmten wir alsbie Möglichkeit, wovon in bem Leib bie Wirklichkeit ausgebruckt mare.

Bucian. Ganz richtig.

Bruno. Mussen wir daher nicht, da wir die Seele als unmittelbaren Begriff des Leizbes, und den Leib selbst als Ein Ding gesetzt haben, jene, in so fern sie sich unmittelbar auf den Leib bezieht, der Seele, in so fern sie unzendlich ist, als Birklichkeit der Möglichkeit, diese aber jener wie Möglichkeit der Birklichzeit entgegensetzen?

Bucian. Dhne Frage.

Bruno. Jene Möglichkeit aber seben wir nothwendig als schlechthin unendlich, biese-Birklichkeit bagegen als endlich?

Bucian. Bie anbers?

Bruno. Du wirft es also auch zufrieden seyn, wenn wir jene den unendlichen Begriff bes Erkennens, diese aber, da fie ein Denken in Bezug auf ein Seyn ift, das Erkennen selbst und zwar das objektiv eristirende Erskennen nennen.

Lucian. Warum nicht?

Bruno. Dieses objektive Erkennen aber, da es als endlich dem Leib gleich der Ber-knupfung durch Ursache und Wirkung untersworfen, ist nothwendig ins Unendliche ein bestimmtes, einzelnes.

Eucian. Unläugbar.

Bruno. Wodurch aber bentst bu es bestimmt? Durch etwas außer ihm, ober burch
fich felbst?

Bucian. Nothwendig bas lette.

Bruno. Du setzest also eine Berknupfung burch Ursache und Wirkung in ihm selbst, und eine solche, daß jedes einzelne Erkennen bestimmt sey durch ein andres einzelnes, dieses wieder durch ein andres und so fort ins Unsendliche.

Lucian. Go verhalt es fic.

Bruno. Du fetjest eben beswegen jebes Erkennen in bieser Reihe, verschieden von bem, wodurch es bestimmt wird, also nothwendig bifferent ins Unendliche.

Bucian. Es ift nicht anbers.

Bruno. Jenen unendlichen Begriff des Erkennens benkst du als sich selbst gleich, uns wandelbar, unabhängig von Zeitlichkeit, unbestimmt durch eine solche Berknupfung, als wir eben angenommen haben.

Bucian. Rothwendig.

Bruno. Du setzest also zwischen bem objektiven Erkennen und bem unendlichen Ertennen jetzt ganz basselbe Berhaltniß, als zus wor zwischen Anschauen und Denken.

Bucian. Es Scheint fo.

Bruno. Du haft aber bie Einheit bes Ibeellen und Reellen in eben biefe Einheit bes Denkens und bes Anschauens gesetzt.

Bucian. Allerbings.

Bruno. Du siehest also, bag bu für jene Einheit ben Ausbruck von einem einzelnen Punkt hergenommen haft, als ob sie auf biefen eingeschrankt ware. Jeboch besto mehr muß

es uns angelegen seyn, biefen Punkt zu besstümmen, um seine Burbe erkennen zu lernen. Du setzest also, wenn bu die Einheit des Ansschauens und Denkens setzest, nothwendig das objektive Erkennen mit dem unendlichen Begriff des Erkennens gleich?

Bucian. Go fete ich.

Bruno. Das objektive Erkennen aber ist endlich nur fosern es auf den Beib als sein unmittelbares Objekt bezogen wird, unendlich also in so sern es auf den Begriff des Erskennens?

Lucian. Es folgt mohl.

Bruno. Wer biefer ift gleichfalls un= endlich?

Eucian. Richtig.

Bruno. Das Bezogene also, und bas, worauf bezogen wird, sind Eins und ununterstcheidbar.

Bucian. Nothwendig.

Bruno. Das Unendliche kommt also zu bem Unendlichen, und wie benkst du nun, daß bieses zu sich selber Kommen bes Unendlichen fich ausspreche, ober welcher Ausbruck bafür sen?

Lucian. 3ch.

Bruno. Du haft ben Begriff genannt, mit bem als einem Zauberschlag bie Belt fich offnet.

Lucian. Gewiß, er ift Ausbruck ber hochsten Absonderung bes Endlichen vom Endlichen.

Bruno. Welche weitern Bestimmungen aber biefes Begriffs pflegt ihr ju geben?

Lucian. Was wir Ich nennen, ist nur jene Einheit des Idealen mit dem Realen, des Endlichen mit dem Unendlichen; diese selbst aber wieder ist nur sein eignes Thun. Das Handeln, wodurch es entsteht, ist zugleich es selbst, es ist solglich nichts unabhängig von diesem Handeln und außer demselben, sondern nur für sich selbst und durch sich selbst. Eben so auch die an sich ewigen Dinge gelangen in das objektive und zeitliche Erkennen, worin sie durch Zeit bestimmt werden, bloß dadurch, daß das unendliche Denken sich im Endlichen Objekt wird.

Bruno. Diefes Objektivmerben bes unsenblichen Denkens aber ift gerabe bas, mas

wir eben die Einheit bes Endlichen und Uns endlichen genannt haben?

Lucian. Nothwendig, benn was wir in bem endlichen Erkennen ober ben Dingen, und was wir im unendlichen Begriff bes Erkennens seinen, ist Gin und Dasselbe, nur angessehn von verschiedenen Seiten, bort objektiv, hier subjektiv.

Bruno. Auf biesem zugleich subjektiv:, und objektiv:, unenblich: und endlich: Seyn beruht bas Ich.

Bucian. Freylich.

Bruno. So find also auch die endlichen und erscheinenden Dinge für das Ich nur durch das Ich, denn du sagst, sie gelangen in das zeitliche Erkennen nur durch jenes Objektive werden des Unendlichen im Endlichen.

Bucian. Auch ift bies eben meine Dennung.

Bruno. Du siehst, wie genau wir überseinstimmen. Die hochste Absonderung also des Endlichen von dem ihm Gleichen ist die, wo das Endliche in die Einheit und gleichsam die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Unendlichen

tritt. Da es aber ein Enbliches ift, so kann bieses, bas Unenbliche, bie schrankenlose Moglichkeit, bie in seinem Denken enthalten ist, in jenem auch nur auf enbliche Weise wirktich machen, und was in ihm unenblich vorgebilbet ist, in jenem nur enblich zurückstrahlen.

So sondert sich, was im Ewigen Möglichkeit und Wirklichkeit in absoluter Einheit ist,
im Objektiven des Ich als Wirklichkeit, im
Subjektiven als Möglichkeit ab, in dem Ich
selbst aber, welches die Einheit des Subjektiven
und Objektiven ist, wird es als Nothwendigkeit restektirt, welche das bleibende Bild der
göttlichen Harmonie der Dinge und gleichsam
der undewegliche Widerschein der Einheit ist,
aus der sie alle genommen sind. — Bist du
nun auch hiermit einverstanden?

Lucian. Bollfommen.

Bruno. Muß nicht eben barum an allen endlich erkannten Dingen ber Ausbruck bestünendlichen, aus welchem, und bes Endlichen, in welchem sie restektirt werden, und des Dritzten, worin biese Eins sind, erkannt werden? — Denn von bem, was im Absoluten bas Eins sit, sagten wir schon früher, daß es im Abgestibeten nothwendig zum Dritten werde. —

Eucian. Unftreitig folgt, was bu ge-fchloffen haft.

Bruno. Die Bestimmungen also und bie Sesethe ber endlichen Dinge können unmittelbar eingesehen werden, ohne daß wir aus der Rastur des Bissens herausgehen. Denn bist du nicht auch hierin meiner Meynung, daß wir das objektive Erkennen nicht für sich ein Bissen nennen können, so wenig als das, was wir ihm entgegengesett haben?

Lucian. Bielmehr ift bas Wiffen nur in ber Ginheit benber.

Bruno. Nothwendig, benn mit allem Wiffen ist, außerdem daß es ein wirkliches Ertennen ist, auch noch der Begriff dieses Wissens verbunden; wer weiß, weiß unmittelbar auch, daß er weiß, und dieses Wiffen seines Wiffens, und das Wiffen um dieses Wiffen seines Wiffens ist Eins und unmittelbar verdunden mit dem ersten Wiffen, aller Ruckgang ins Unendliche ist aufgehoben, denn der mit dem Wiffen verdundene Begriff des Wiffens, der Princip des Bewußtspus ist, ist das an und für sich Unendliche selbst.

Beboch bier gilt es, um biefe verwickelten Berbaltniffe von innen beraus ju entwideln,

jebes fur fich ju betrachten. Das Biffen alfo, fagteft bu, beftebe in ber Ginheit bes objektiven Ertennens mit bem unendlichen Begriff beffelben. Das objektive Erkennen aber haft bu gu= por bem Unichauen gleichgesett, und behauptet, daß es nothwendig endlich, auf zeitliche Beife bestimmt und im Gegensatz gegen bas Denten bifferent fen. Allein bu mochteft taum ein bloges Endliches ober reine Differeng feten tonnen, und wo bu es also fegest, geschieht es blog im Gegenfat gegen ein anbres. Diefes aus Endlichem und Unendlichem verschlungene Befen aber gang zu entwirren, ift nur bem moglich, welcher einfieht, daß und wie in Allem Alles enthalten und auch in bem Ginzelnen bie Rulle bes Gangen niebergelegt ift.

Die Anschauung also ist Endliches, Unendaliches und Ewiges, nur im Ganzen untergeordnet dem Endlichen. Das Endliche nun an ihr ist das, was der Empfindung angehört; das Unendliche aber, was an ihr Ausdruck des Selbstdewußtseyns ist. Jenes im Gegensatz mit diesem ist nothwendig Differenz, dieses im Gegensatz mit jenem Indifferenz, jenes real, dieses ideal; das worin das Ideale und Reale, die Indifferenz und die Differenz Eins sind,

ift, was in ihr die Ratur des schlechthin Reaten ober des Ewigen nachahmt. Glaubst du mun, daß du dieses Ewige in der Anschauung dem Denken entgegensehen könnest, wie du doch gethan hast?

Bucian. Frenlich febe ich nicht, wie es möglich ift.

Bruno. Die Anschauung hast bu bestimmt als Differenz, bas Denken als Indifferenz? Lucian. Allerdings.

Bruno. Die Anschauung aber in der Anschauung ist weder Differenz noch Indifferenz, sondern bas, worin bewde Eins sind. Wie geschah es also, daß du sie dem Denken entgegen, und in der Einheit des Idealen und Realen als das Reale seten konntest?

Bucian. Ich bitte bich, mir bies zu er: Blaren.

Bruno. Du wolltest die Einheit des Idealen und Realen einschränken auf einen bestimmten Punkt, wie ich dir eben erst bewiesen hatte, und das Reale zu einem wahren Gegensat des Idealen machen, indes dieser Gegensat ewig nur ideell ist, und das, was du als das Reale bestimmest, selbst wieder aus einer Einheit des Idealen und Realen besteht, Bruno.

Digitized by Google

so bag was an ibm bas mabre Reale ift. Diefe Einheit selbst, bas aber, mas an ibm auf bem Gegensaß bes Ibealen und Reglen berubt. nur ibeelle Bestimmung bes Realen ift. Du findest also nirgende ein reines Reales im Gegenfat gegen ein Ibeales; mas aber bas Un= schauen insbesondere betrifft, fo magft bu, um au finden, daß bu mit einer jeben Anschauung, welche sie sen, eine Einheit bes Denkens und bes Senns fegeft, nur bich felbst fragen, mas bu eigentlich anschaueft, wenn bu fagft, baf du ein Drepect, ober einen Cirkel, ober eine Pflanze anschauest? Dhne Zweifel ben Begriff bes Drepeds, ben Begriff bes Cirkels, ben Begriff ber Pflanze und bu schaust nie etwas Underes an ale Begriffe. Dag du also bas, was an fich ein Begriff ober eine Art bes Denkens ift, eine Anschauung nennest, bavon liegt ber Grund barin, bag bu ein Denten in ein Senn setzest; bas aber, wodurch bu es febeft, kann nicht wieder weber ein Denken noch ein Senn, sonbern nur bas fenn, worin fie überall nicht unterschieden find.

Die absolute Gleichheit nun des Denkens und des Seyns in der Anschauung ist der Grund von der Evidenz der geometrischen Anschauung. Das Anschauende aber in allem Anschaun ist das, was keines Gegensates von Allgemeinem und Besonderem sähig ist, an sich die absolute Vernunft, und abgesehen von dem, was durch den Rester im Endlichen hinzukommt, ungetrübte Einheit, höchste Klarheit und Bollkommenheit.

Das aber, was im Rester hinzukommt, ist, wie bereits gezeigt worden, ber relative Gegensfatz bes Unendlichen, welches die Einheit an ihr ist, und bes Endlichen, welches die Diffesxenz; jenes zwar ist der Ausdruck des Begriffs an ihr, dieses des Urtheils, jenes das Sehende der ersten, dieses der ersten und zweiten Dismensson.

Bas nun in ber Anschauung undurchsichetig, empirisch, nicht reiner Raum, reine Gleichebeit bes Denkens und Seyns ist, ist das, was an ihr durch jenen relativen Gegensatz bes stimmt ist.

Der Grund aber, daß in ber Anschauung Endliches, Unendliches und Ewiges dem Endlichen untergeordnat sind, liegt allein in dem unmittelbaren Verhältniß der Seele zu dem Beibe als einzelnem Dinge. Denn da Leib und Seele ein Ding, bepbe nur an einander

Digitized by Google

und durch einander abgesondert find von ber Mubeit, fo bag es in Bezug auf ben unend= lichen Begriff vollig gleichgultig ift, den Leib als bas endliche Genn, ober als ben Begriff bes endlichen Genns zu bestimmen, im Begriff bes Leibes aber nothwendig der Begriff andrer Dinge enthalten ift: fo ift auch biefer Begriff, b. h. bie Geele felbst, fofern fie ber Begriff ienes einzelnen eristirenben Dings ift, bestimmt burch ben Begriff andrer Dinge. Auf Diese Beise ift bas Untrennbare aus Endlichem, Unendlichem und Ewigem in ber Seele Endlichen untergeordnet, und diefes Unschauen, welches ber Beit unterworfen, nothwendig einzeln und von fich felbst verschieden ift, haft bu bem Denken entgegengesett. Da aber bas Anschauen, so bestimmt, nicht bas mabre Anschauen ift, fonbern ein verworrner Schein beffelben, fo folgt auch, bag jene Ginheit bes Denkens und Anschauens, so wie fie von bir bestimmt und als bochfte gesett worden ift, einzelner und untergeordneter Art, und aus bloger Erfahrung aufgegriffen fep. Du wirft alfo diefe Enge, in ber bu bich zuvor feftgehalten, indem du die hochste Einheit auf bas Bewußtseyn eingeschränkt hattest, verlassen, und

bich mit mir in den freyen Dean des Absoluten begeben, wo wir uns sowohl lebendiger bewegen, als die unendliche Liefe und Sohe der Bernunft unmittelbarer erkennen werden.

Auf welche Art nun die Dren : Einigkeit bes Endlichen, Unendlichen und Ewigen, wie im Anschauen dem Endlichen, so im Denken dem Unendlichen, in der Bernunft aber dem Ewigen untergeordnet sen, ist noch übrig zu sagen.

Bon bem Universum also fallt zu jeber Beit in die Anschauung nur ein Theil, ber Begriff der Seele aber, welcher der Seele unmittelbar, lebendig verknupft ift, ift ber unend= liche Begriff aller Dinge. Die Absonderung bes obiektiven Erkennens von biefem Begriff fest die Beit. Das Beziehen aber des end= lichen Erkennens auf bas unendliche bringt bas Wiffen hervor, nicht ein absolut zeitloses Erkennen, fonbern ein Erkennen fur alle Beit. Durch jene Beziehung wird nothwendig die Anschauung mit bem, was in ihr endlich, unendlich und ewig ift, zugleich unendlich und ju einer unendlichen Moglichkeit von Erkenntniß. Das Unendliche aber unendlich gefett, ift, mas mir Begriff nennen, bas Endliche aber unter das Unendliche aufgenonmen, erzeugt das Untheil, so wie das Ewige unendlich gesetz, den Schluß.

Unendlichdeit aber hat in dieser Sphare alles, obgleich eine bloße Berstandesunendlichsbeit. Der Begriff ift unendlich, das Urtheil ift unendlich, der Schluß ist unendlich. Denn se gelten von allen Objekten, und für alle Beit. Jedes derselben aber muß besonders bestrachtet werden.

Das Unendliche nun an der Anschauung, das im Begriff auss neue unendlich gesetet wird, ift der Ausdruck des unendlichen Bezgriffs der Seele, der mit der Seele selbst Eins ist; das Endliche der Ausdruck der Seele, so sum sie der unmittelbare Begriff des Leibes und mit ihm Eines ist; das Ewige aber dessen, worin jene beyden Eines sind. Der unendliche Begriff der Seele nun enthält, wie wir wissen, die unendliche Möglichkeit aller Anschauungen, die Seele, deren unmittelbares Objekt der Leibist, die unendlich zendliche Wirklichkeit, das aber, worin beyde Eins sind, die unendliche Nothwendigkeit.

Da nun ber Begriff bas unendlich gesette Unendliche ift, so ift er bie, als unendlich gesette, unendliche Möglichkeit der für sich differenten Anschauungen; das Urtheil aber, da es das Endliche unendlich seht, ist das unendlich Bestimmende der Wirklichkeit, der Schluß aber, da er das Ewige, der Rothswendigkeit.

Der Begriff selbst alsbann ist wiederum Begriff, also unendliche Möglichkeit nicht nur des Unendlichen, des Endlichen und des Ewisgen, sondern auch des dem Unendlichen, Endlichen und Ewigen untergeordneten Unendlichen, Endlichen und Ewigen, so daß diese ersten drey, mit sich selbst vervielsacht und von sich selbst durchdrungen, die Zahl der Begriffe desstimmen. Hierin liegt ein schwer zu entwickelnzdes Gewebe und eine bestimmte Artifulation, willst du aber mit mir versuchen, es zu entwirren: so hosse ich, daß wir zum Ziel kommen werden.

Die Unenblichkeit bes Begriffs also ist eine bloße Unenblichkeit ber Reslerion, bas Scheme ber Reslerion aber die Linie, welche ben Dinsgen zwar, an benen sie ausgedrückt ift, bie Beit einpstanzt, lebendig aber und thatig gessetz, wie im objectiven Erkennen, die Zeikfelbst ist.

Das Unendliche also, Endliche und Ewige bem Unendlichen untergeordnet, durch welche Art von Begriffen glaubst du, daß sie ausges brudt seven?

Lucian. Nothwendig burch Beitbegriffe, und zwar scheint mir bies so bestimmt zu. fenn.

Die bloße unendliche Möglichkeit einer Zeit enthält die reine Einheit selbst, die unendlichendliche Birklichkeit der Zeit die Differenz oder die Bielheit; die ganze Birklichkeit der Zeit bestimmt durch die unendliche Möglichkeit ift die Allbeit.

Bruno. Bortrefflich, so daß ich kaum dich ausmerksam zu machen brauche, daß der erste unter diesen Begriffen der quantitativen Indisferenz oder dem Begriffe selbst, der zwente aber, weil er ein Setzen der Indisferenz in die Differenz, eine Aufnahme des Berschiedenen unter das Eine voraussetz, dem Urtheil entspricht, der dritte aber, welcher Totalität, zu den beyden ersten eben so sich verhält, wie zum Begriff und Urtheil der Schluß.

Da nun bie Einheit auch nicht Einheit ift, Die Bielheit nicht Bielheit, ohne daß jene in biese gesetht, diese in jene aufgenommen wird:

so ift bas, worin sie Eins sind, und was in ber Resterion als Drittes erscheint, nothwendig bas Erste.

Nimmst du das Relative hinweg, das im Resler hinzugekommen, so hast du die hochsten Begriffe der Bernunft: absolute Einheit, absoluten Gegensatz, und absolute Einheit der Einheit und des Gegensatzes, welche in der Sotalität ist.

Das Unendliche nun, das Endliche und bas Ewige dem Endlichen untergeordnet, erzeugen mit ihm folgende Begriffe:

Die unendliche Möglichkeit aller Birklichsteit für die Reslerion enthält die gränzenlose Realität; die Birklichkeit des Wirklichen, das, was absolute Nichtrealität, blose Gränze ist, die Wirklichkeit des Wirklichen durch die ganze Möglichkeit bestimmt, ist in dem, worin das Gränzenlose und die Gränze schlechthin Eines sind, und welches absolut betrachtet wieder das Erste, und in der Anschauung der absolute Raum ist. Es ist aber offenbar, daß so wie durch die Zeitbegriffe die Dinge am meisten sür den Begriff bestimmt waren, so durch die Raumbegriffe am meisten für das Urtheil. Das Unendliche und Endliche aber dem Ewis

weber unter ber Form bes Unendlichen, ober bes Enblichen, ober bes Ewigen ausgesprochen werbe.

Die unendliche Form nun ist die kategosrische, die endliche die hypothetische, die am meisten von der Natur des Ewigen hat, die disjunktive. In jedem Schluß aber ist beyaller Verschiedenheit der Obersat in Bezug auf den Untersat stets kategorisch oder unendlich, der Untersat hypothetisch und endlich, der Schlußsat aber disjunktiv und jenes sowohl als dieses in sich vereinigend.

Lucian. D bewundernswürdige Form bes Verstandes! Welche Lust ist es, beine Verhältnisse zu ergründen, und den gleichen Abdruck des Ewigen von dem Gerüste der körperlichen Dinge an die herauf zur Form des Schlusses zu erkennen. In deine Betrachtung versenkt sich der Forscher, nachdem er in dir das Abdild des Herrlichsten und Seligsten erstannt hat. In diesem Widerschein bewegen sich die Gestirne und lausen ihre vorgeschriebne Bahn, in ihm sind alle Dinge das, als was sie erscheinen, und dieses nothwendig. Der Grund aber dieser Nothwendigkeit liegt in ihrer wahren Ratur, wovon das Geheimnis

ben niemand ift als ben Gott, und unter ben Menschen ben bem, ber ihn erkennt.

Bruno. Bur Erkenntniß aber ber Prinzeipien ber Dinge, welche in Gott sind, und ben Dingen ihre Erscheinung bestimmen, ist es über alles wichtig zu wissen, was dem Rester angehört, damit nicht, wie es denen geschieht, die auß Gerathewohl philosophiren, einiges von dem, was zur Erscheinung gehört, wie es kommt, verworsen, anderes aber als wahr aufzgenommen werde, wodurch jene die Philosophie zugleich und das gottliche Wesen verzunstalten.

Denn außer bem Absoluten, bessen Ratur sie nicht rein erkannt, nehmen sie auch vieles an, was sie brauchen, um bas, was sie ihre Philosophie nennen, du Stande bringen du können, ohne Sonderung und Scheidung bessen, was bloß für die Erscheinung und was in Ansehung Gottes wahr ist. Einige sogar gehen noch tiefer als zur Erscheinung und nehmen einen Stoff an, dem sie die Form des Außerzeinander und der unendlichen Mannichsaltigkeit zuschreiben. Absolut aber oder in Ansehung der göttlichen Natur ist nichts außer ihr selbst und dem, wodurch sie vollkommen ist, der abe

soluten Einheit der Einheit und des Gegensates, also zwar der Gegensatz wie die Einheit, aber dieser absolut gleich, ohne Zeit, so daß nirgends eine Arennung, nirgends ein Restexin Ansehung ihrer selbst ist.

Unbre aber bestimmen auch die Ericheis nungswelt fo, als ob fie ber gottlichen Ratur entgegengesett mare, ba fie boch in Ansehung dieser überhaupt nichts ift. Denn was wir bie Erscheinungswelt nennen, ift nicht jenes Endliche, welches auf eine vollig unfinnliche Beise bem Unenblichen in ber Ibee verfnupft ift, fonbern ber bloge Biberschein beffelben, fo wie es in ber Ibee ift. Da nun außer ben erkennbaren Dingen auch die Ibee beffen, melches bestimmt war, bas Universum im sichts baren Abbild zu erkennen, in bem Universum an und fur fich auf emige Beise enthalten ift, fo ist die Ibee zwar vor der Erscheinungswelt, aber ohne ihr ber Zeit nach voran zu geben, wie vor ben einzelnen erleuchteten Dingen nicht ber Reit, sonbern ber Natur nach bas allgemeine Licht, welches, obgleich von ungabligen Dingen gurudgeworfen und von jedem gemäß feiner eignen Natur reflektirt, boch felbft nicht mannichfaltig wird, und in seiner Rlarheit ungetrübt alle biese Reslore in sich versammelt. Die mahre Belt aber ist nicht die, welche das Einzelne im Resler sich bilbet und wovon as die Ibee aus dem nimmt, was über ihm ist, sondern der undewegliche und harmonische Feuershimmel, der über allen schwebt und alle umsschließt.

Wie nun das Endliche, Unendliche und Ewige dem Endlichen in der Anschauung, bem Unendlichen in dem Denken untergeordnet sen, o Freund, ift uns bisber gelungen zu zeigen.

Es entstehen aber in der Beziehung bes objektiven Erkennens auf das unendliche alle jene Begriffe, durch welche die Dinge allgemein und nothwendig bestimmt sind, und die daher den Gegenständen voranzugehen scheinen. Kaum aber, vermuthe ich, wirst du glauben, daß die Dinge unabhängig von diesen Begriffen also bestimmt seven.

Bucian. Nimmermehr glaube ich bas.

Bruno. Da fie aber von biefen Beflimmungen nicht getrennt werben konnen, so find fie überhaupt nichts, unabhangig von jenen Begriffen.

Lucian. Schlechthin nichts.

Bruno. Bie nanntest bu aber jene Gins beit bes objektiven Erkennens mit bem uns endlichen Begriff besselben?

Lucian. Wiffen.

Bruno. Jene Dinge also werben auch nichts, unabhangig von biefem Wiffen, feyn.

Eucian. Durchaus nichts. Sie entstehen nur durch das Wiffen und find felbst dieses Wiffen.

Bruno. Bortrefflich. Du fiehst, wie wir in allen Punkten übereinstimmen. Die gefammte Erscheinungswelt ist also auch rein bloß aus dem Wissen für sich betrachtet zu begreifen.

Lucian. Go verhalt es fich.

Bruno. Aus welchem Wiffen aber, aus einem folchen, welches an fich reell oder felbst bloß erscheinend ist.

Bucian. Nothwendig bas lette, wenn namlich überhaupt bas Entgegenseten bes endlichen Erkennens und bes unendlichen, und bas Gleichseten besselben jur Erscheinung gehort.

Bruno. Konnteft bu nach bem Bishes rigen baran zweifeln? — In biefer gangen Sphare also des Wissens, die wir zuleht beschrieben haben, und die durch Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen im Erkennen auf das Unendliche entsteht, waltet eine durchaus untergeordnete Erkenntnisart, welche wir die der Resterion oder des Verstandes nennen werden.

Bucian. 3ch bin es gufrieben.

Bruno. Werben wir auch die Erkenntniß durch Schlusse für eine wahre Erkenntniß ber Vernunft und nicht vielmehr für eine bloße burch Verstand halten mussen?

Lucian. Das lette mahrscheinlich.

Bruno. Es ist nicht anders. Denn wenn du im Begriff zwar die Indisferenz, im Urtheil die Differenz, im Schluß aber die Einheit bewder setzest, so ist doch diese Einheit eine dem Verstande untergeordnete; denn die Bernunst zwar ist in allem, in der Anschauung aber der Anschauung, im Verstande dem Verstande untergeordnet, und wenn in der Verstande untergeordnet, und wenn in der Versnunst Verstand und Anschauung absolut Eines sind, so hast du in dem Schluß zwar im Oberssas, was der Anschauung entspricht, dort das Allgemeine, hier das Besondere, diese aber Bruno.

auseinandergezogen für ben Berftand und im Schluffat auch nur vereinigt für ben Bergftand.

Der unfeligste Misgriff also ift es, biefe bem Berstand untergeorbnete Bernunft fur bie Bernunft felbft zu halten.

Bucian. Dhne 3meifel.

Bruno. Die Lehre aber, welche durch biefe Unterordnung des Ganzen der Vernunft unter den Verstand entsteht, haben die vor und Logik genannt. Die Logik also, wenn wir diesem Gebrauch folgen, werden wir als eine bloße Verstandeswissenschaft ansehen mussen?

Bucian. Nothwendig.

Bruno. Belche hoffnung also zur Philofophie für ben, welcher fie in ber Logit sucht?

Bucian. Reine.

Bruno. Die Wiffenschaft aber vom Ewigen, welche durch diese Erkenntnifart erreicht werden kann, wird Verstandeserkenntniß seyn und bleiben?

Lucian. So muffen wir benten.

Bruno. Wie in ben bren Formen ber Schluffe bas Abfolute ber Form nach ausein-

anderfällt in ein Unendliches, Endliches und Ewiges des Verstandes, so der Materie nach in den Schlussen der dem Berstande dienstehen Bernunft in Seele, Welt und Gott, welche drey alle von einander getrennt, jedes geschieden, die höchste Auseinanderziehung des im Absoluten schlechthin Einen für den Verzstand vorstellen.

Bon Allen also, welche in bieser Art ber Erkenntniß die Philosophie suchen, bas Seyn aber bes Absoluten auf diesem Bege ober über-haupt beweisen wollen, werden wir urtheilen, daß sie noch nicht die Schwelle der Philosophie begrüßt haben.

Bucian. Bie billig.

Bruno. Da uns ferner das, was ein großer Theil der Philosophen vor uns, fast alle aber, die sich jetzt so nennen, für die Bernunft ausgegeben haben, noch unter die Sphäre des Berstandes fällt, so werden wir für die höchste Erkenntnißart eine von jenen unerreichte Stelle haben, und sie als diejenige bestimmen, durch welche Endliches und Unendliches im Ewigen, nicht aber das Ewige im Endlichen oder Unendlichen erblickt wird.

Lucian. Bollenbet scheint mir biefer Be-

Bruno. Bas mennest bu also ferner, genügt es dieser höchsten Erkenntnisart, das Endliche nur überhaupt als ideell zu erblicken, da das Ideelle nichts anders als das Unendliche selbst ist, oder besteht sie nicht vielmehr darin, außer dem Ewigen nichts, und das Endliche für sich so wenig im ideellen als reellen Sinne zuzugeben?

Lucian. Es folgt mohl.

Bruno. Bird also nach unfrer Meynung ein Ibealismus, ber es nur in Ansehung des Endlichen ift, überall den Namen der Phitossophie verdienen?

Lucian. Es scheint nicht.

Bruno. Kann aber überhaupt irgend eine Erkenntniß für absolut mahr geachtet wers ben, als eine solche, welche die Dinge bestimmt, so wie sie in jener hochsten Indisferenz des Ibeellen und Reellen bestimmt sind?

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Alles nun an den Dingen, Freund, was wir reell nennen, ift es burch bie Theilnahme am abfoluten Befen, keines aber der Abbilder stellt es in der völligen Inbisserenz dar, außer dem Einen, worin alles
zu der gleichen Einheit des Denkens und
Seyns, wie im Absoluten, gelangt: der Barmunft, welche sich selbst erkennend, jene Inbisserenz, die in ihr ist, allgemein, absolut
setzend als den Stoff und die Form aller
Dinge, allein unmittelbar alles Göttliche erkennt. Rimmermehr aber wird zur Anschauung
seiner undeweglichen Einheit gelangen, wer sich
nicht von dem Widerschein abwenden kann.

Denn jener Konig und Bater aller Dinge lebt in ewiger Seligkeit außer allem Widersstreit, sicher und unerreichbar in seiner Einheit, wie in einer unzugänglichen Burg. Das Innere aber einer solchen Natur, welche an sich weber Denken noch Senn, aber die Einheit davon ist, einigermaßen zu sühlen vermöchte nur der, welcher mehr oder weniger an ihr Theil nahme. Dieses innere Geheimniß jedoch ihres Wesens, nichts in ihr selbst weder von einem Denken noch einem Senn zu enthalten, aber die Einheit davon zu senn, die über beyden ist, ohne von benden getrübt zu senn, offenbart sich an der Natur der endlichen Dinge; denn im Rester tritt die Form aus-

einander in Ideelles und Reelles, nicht als ware biefes in jenem zuvor gewesen, sondern damit es als bas, was die bloße Einheit das von ift, ohne es felbst zu seyn, erkannt wurde.

Das Ewige bemnach erkennen, heißt, in ben Dingen Seyn und Denken nur durch sein Wesen vereinigt erbliden, nicht aber, es sey ben Begriff als die Birkung des Dings, oder das Ding als Wirkung des Begriffs zu seigen. Dieses ist die weiteste Entsernung von der Wahrheit. Denn Ding und Begriff sind nicht durch Verknüpsung von Ursach und Wirzkung, sondern durch das Absolute Eins, wahre haft betrachtet aber nur die verschiedenen Anssichten Eines und besselben; denn nichts eristirt, was nicht im Ewigen endlich und unendlich ausgedrückt wäre.

Die Natur indeß jenes Ewigen an und für sich selbst durch sterbliche Worte auszudrücken ist schwer, da die Sprache von den Abbildern hergenommen und durch den Verstand geschaffen ist. Denn wenn wir das, was keinen Gegensat über sich oder in sich, allen aber unter sich hat, mit Recht zwar das Eine zu nennen schienen, das da ist: so schließt doch eben dieses Seyn keinen Gegensat in sich gegen

bas, mas in jeber anbern Beziehung als bas Formelle bes Senns bestimmt wirb, bas Erkennen; benn gur Natur bes Absoluten gebort auch, bag bie Form in ihm bas Befen, bas Befen die Form fen; da es nun in ber Bernunft, als absoluter Ertenntnig, ber Form nach ift, fo ift es auch bem Befen nach ausgebrudt in ihr, es bleibt also in Ansebung bes Abfoluten tein Senn gurud, bas einem Ertennen entgegengesett werben konnte; wollten wir aber hinwiederum bas Absolute als absolutes Ertennen bestimmen, fo konnten wir bies abermals nicht in bem Sinn, bag wir biefes abfolute Erkennen bem Seyn entgegenfesten, benn abfolut betrachtet ift bas mahre Senn nur in ber Ibce, binwiederum aber ift bie Ibee auch bie Substanz und bas Genn felbft.

Als Indifferenz aber des Erkennens und Seyns ift das Absolute wieder nur in der Bezziehung auf die Bernunft bestimmbar, weil allein in dieser Erkennen und Seyn als Entzgegengesetzte vorkommen konnen.

Am weitesten jedoch murbe sich von ber Ibee bes Absoluten entfernen, wer seine Natur, um sie nicht als Seyn zu bestimmen, burch ben Begriff ber Thatigkeit bestimmen wollte.

Denn aller Gegensat von Thatigkeit und Geyn ist selbst nur in der abgebildeten Welt, indem abgesehen von dem schlechthin und an und für sich Ewigen die innere Einheit seines Wesens nur entweder im Endlichen oder im Unendlichen, in beyden aber nothwendig auf gleiche Weise erblickt wird, damit so im Restler wieder aus der Vereinigung beyder, der endlichen und der unendlichen Welt, die Einsheit als Universum gebohren werde.

Weber aber kann bas Absolute im Endlichen, noch kann es im Unendlichen reflektirt werden, ohne in jedem die ganze Bollkommenheit seines Wesens auszudrücken, und die Einheit zwar des Endlichen und Unendlichen im Endlichen reslektirt erscheint als Seyn, im Unendlichen aber als Thätigkeit, dieselbe aber ist im Absoluten weder als das Eine noch als dasandre, und weder unter der Form der Endlichkeit noch der Unendlichkeit; sondern der Ewiskeit.

Denn im Absoluten ift alles absolut; wenn also die Bollsommenheit seines Wesens im Realen als unendliches Senn, im Ibealen als unendliches Erkennen erscheint, so ist im Absoluten das Senn wie das Erkennen absolut,

und indem jedes absolut ift, hat auch teines einen Gegensatz außer sich in dem andern, sondern das absolute Ertennen ift das absolute Wesen, das absolute Wesen das absolute Ertennen.

Indem ferner die Unbegranztheit des ewisgen Wefens auf gleiche Weise im Endlichen und im Unendlichen restektirt wird, so mussen bende Belten, in welchen sich die Erscheinung trennt und entfaltet, da sie Eine sind, auch dasselbe enthalten, dasselbe also, was im Endlichen oder im Seyn, muß auch im Unendlichen oder in der Thatigkeit ausgedrückt seyn.

Was du also in der realen oder natürlichen Welt als Schwere, in der idealen als Ansschauung ausgedrückt siehst, oder was an den Dingen vermöge der Trennung des Allgemeinen und Besondern als relative Einheit und relativer Gegensatz bestimmt, im Denken aber als Begriff und als Urtheil bestimmend, ersscheint, ist ein und dasselbe, weder ist das Ideale als solches Ursache einer Bestimmung im Realen, noch dieses Ursache einer Bestimsmung im Idealen; keines auch hat einen Werth vor dem andern, noch ist das eine aus dem andern begreislich, da keinem die Würde eines

Princips zukommt, sondern beyde, Erkennen wie Seyn, find nur verschiedne Reflere aus einem und bemfelben Absoluten.

Wahrhaft baher, ober an sich ift die Einsheit, die dem Gegensatz des Allgemeinen und bes Besondern an den Dingen, und demselben Gegensatz im Erkennen zu Grunde liegt weber Seyn noch Erkennen, beyde im Gegensatz gesdacht.

Wo es aber in jedem für sich, es sey im Realen ober im Idealen, zur absoluten Gleich= heit der Entgegengesetzten kommt, ist auch un= mittelbar, im Realen und Idealen selbst, die Indifferenz des Erkennens und Seyns, der Form und des Wesens ausgedrückt.

Im Ibealen zwar ober im Denken reflektirt, erscheint jene ewige Einheit bes Ends
lichen und Unendlichen ausgebehnt in die anfang- und endlose Zeit, im Realen oder im Endlichen, stellt sie sich, unmittelbar und nothwendig, vollendet als Einheit dar, und ist Raum, obgleich aber nur im Realen erscheint sie doch als höchste Einheit des Erkennens und Seyns. Denn der Raum, wenn er einerseits zwar als höchste Klarheit und Ruhe auch als das höchste Seyn erscheint, das, in sich selbst gegründet, und vollendet nicht aus fich herausgeht oder handelt, ift doch andererseits zugleich
absolutes Anschauen, höchste Idealität und in
so fern, je nachdem auf das Subjektive oder Objektive gesehen wird, deren Gegensatz selbst
in Ansehung seiner vollig vertilgt ift, höchste
Indifferenz von Thätigkeit und Seyn.

Sonft aber verhalten fich Thatigkeit und Seyn in allen Dingen wie Seele und Leib; baber auch bas absolute Erfennen, obgleich es emig ben Gott und Gott felbst ift, boch nicht wie Thatigkeit gebacht werben fann. Denn von ihm find Seele und Leib, Thatigkeit alfo und Sepn, felbst bie Formen, die nicht in ihm, fondern unter ihm find, und wie bas Befen bes Absoluten im Senn reflektirt, ber unend: liche Leib, so ist baffelbe im Denken ober in ber Thatigfeit reflektirt, als unendliches Erfennen, die unendliche Seele ber Belt, im Abfoluten aber kann sich weber die Thatigkeit wie Thatigfeit noch bas Genn wie Gepn verhalten.

Wer baher ben Ausbruck fånbe fur eine Thatigkeit, bie fo ruhig wie bie tieffte Ruhe, fur eine Ruhe, bie so thatig wie bie hochfte Thatigkeit, murbe fich einigermaßen in Be-

griffen der Natur des Bolltommenften ans nabern.

So wenig aber genügt es bas Endliche, Unendliche und Ewige im Realen, als es im Idealen erkennen, und nimmer erblickt die Wahrheit an und für sich selbst, wer sie nicht im Ewigen anschaut.

Die Trennung aber ber beyden Belten, jener, welche das ganze Besen des Absoluten im Endlichen, und jener, welche es im Unendlichen ausbrückt, ist auch die des göttlichen von dem natürlichen Princip der Dinge. Denn dieses zwar erscheint als leidend, jenes aber als thätig. Beshalb die Materien z. B. wezgen ihrer leidenden und empfänglichen Natur dem natürlichen Princip anzugehören, das Licht aber wegen seiner schaffenden und thätigen göttlicher Art scheint.

Selbst aber das Einzelne, welches in der dem Endlichen unterworfenen Welt oder auch in der dem Unendlichen durch seine Art zu seyn, am unmittelbarsten die Natur des Absfoluten ausdrückt, kann so wenig wie dieses bloß als Seyn oder bloß als Thatigkeit besgriffen werden.

Wo nur Seele und Leib gleichgesetzt sind an einem Ding, ist an ihm ein Abdruck der Tdee, und wie diese im Absoluten auch das Seyn und das Wesen selbst ist, so ist in jenem, dem Abbild, die Form auch die Substanz, die Substanz die Form.

Bon biefer Urt ift unter ben realen Dinden ber Organismus, unter ben ibealen bas, mas durch Runft hervorgebracht und schon ift, indem jener das Licht oder die im Endlichen, bieses aber bas Licht jenes Lichtes ober bie im Unendlichen ausgebruckte ewige Ibee, als bas adttliche Princip, bem Stoffe, als bem naturs lichen, verbindet. Rur jener, weil er noth: wendig als ein einzelnes Ding erscheint, hat ju ber absoluten Ginheit noch immer das Berbaltniff, welches auch die Rorper, indem fie fdrwer find, bas Berhaltnif namlich ber Different. In seiner Korm also ift Thatigkeit und Genn zwar immer gleichgefett, (fo bag bas Sandelnde auch bas Bestehenbe, und binwiederum bas Beftehenbe auch bas Sanbelnbe ift), aber, fo fern er einzeln ift, ift bie Gleich= beit nicht burch ibn felbst, sonbern bewirkt burch die Einheit, ju ber er fich, fur fich felbft, wie zu feinem Grunde verhalt. Beshalb auch jene beyden in ihm noch nicht zur hochsten Ruhe in der hochsten Thatigkeit, sondern nur zur Wirksamkeit als einem Mittleren oder Gemeinschaftlichen aus Bestehen und aus hans beln vereinigt erscheinen.

Die Welt aber, in welcher Seyn durch Ehatigkeit, Endliches durch Unendliches gesetzt scheint, wird der Natur, wo dieses vielmehr in jenem und durch jenes ift, entgegengesetzt, und als die Welt und gleichsam als die durch Freysheit gebaute Stadt Gottes betrachtet.

Durch biese Entgegensetzung haben bie Menschen gelernt, bie Natur außer Gott, Gott aber außer ber Natur zu sehn, und, insbem sie jene ber heiligen Nothwendigkeit entzgogen, sie ber unheiligen, welche sie mechanisch nennen, untergeordnet, die ideale Welt aber eben dadurch zum Schauplatz einer gesetzlosen Freyheit gemacht. Zugleich, indem sie jene als ein bloß leidendes Seyn bestimmten, glaubten sie sich das Recht erworden zu haben, Gott, den sie über die Natur erheben, als reine Thätigkeit, lautere Aktuosität zu bestimmen, als ob nicht der eine dieser Begriffe mit dem andern stünde und siele, keiner aber Wahrheit für sich batte.

Sagt man ihnen aber, daß die Ratur nicht außer Gott, sondern in Gott sep, so versstehen sie darunter diese eben durch die Erens nung von Gott getödtete Natur, als ob diese überhaupt etwas an sich, oder überhaupt etswas anderes, als ihr selbst gemachtes Geschöpf ware.

So wenig aber als ber natürliche Theil ber Welt ist auch ber frepe etwas, getrennt von bem, worin beyde nicht sowohl Eines als vielmehr überhaupt nicht gesondert sind. Unsmöglich aber ist, daß sie in dem, worin beyde Eines sind, durch das seyen, wodurch sie außer ihm sind, der eine also durch Nothwendigkeit, der andre durch Freyheit.

Die hochste Macht also ober ber wahre Gott ift ber, außer welchem nicht bie Natur ift, so wie die wahre Natur die, außer der nicht Gott ist.

Jene heilige Einheit nun, worin Gott uns getrennt mit der Natur ift, und die im Leben zwar als Schicksal erprobt wird, in unmittelbarer, übersinnlicher Anschauung zu erkennen, ist die Weihe zur hochsten Seligkeit, die allein in der Betrachtung des Allervollkommensten gefunden wird. Das Bersprechen nun, das ich euch gethan, im Allgemeinen so viel ich vermöchte, den Grund der wahren Philosophie zu enthüllen, glaube ich erfüllt und in verschiedenen Gestalzten immer das Eine aufgezeigt zu haben, welzches Gegenstand der Philosophie ist.

Wie aber auf biesem Grunde weiter gebaut und ber gottliche Keim ber Philosophie zur hochsten Entwicklung gebracht werden konne, und welche Form ihr einer solchen Lehre zukommend glaubt, mogt ihr selbst ferner erforschen.

Anfelmo. Gar fehr aber, o Bortrefflicher, scheint es mir, bag wir uns um die Formen zu bekümmern haben, benn obwohl aberhaupt, nicht im Allgemeinen nur das hochste zu erkennen, sondern es in dauernden und bleibenden Zügen gleich der Natur und mit unveränderlicher Festigkeit und Klarheit durzustellen, das ist, was die Kunst zur Kunst, die Wissenschaft zur Wissenschaft erhebt, und von der Liebhaberen unterscheidet, so ist doch insbesondere die Materie des Schessen und herrlichsten, wovon die Philosophie ist, so lange sie der Form und Gestalt entbehrt, der Berderblichkeit nicht entzogen, und vielleicht

haben bie unvollsommeren Formen vergehen, ber eble Stoff aber, ber an fie gebunden war, nuchdem er von ihnen befreyt worden, mit unsellem versett, verslüchtigt und zulett völlig untenntlich gemacht werden muffen, um zu dauernderen und weniger wandelbaren Formen aufzusobern.

Niemals aber scheint der Stoff der Philossophie dem Wechsel unterworfener gewesen zu sehn, als eben zu dieser Zeit unter und, wo zugleich mit der regsten Unruhe nach dem Unsvergänglichen gestrebt wird. Dem indeß er einigen in dem Untrennbarsten und Sinsachsten gefunden wird, ist er ben jenen in Wasser übersgegangen, ben diesen aber in durren Sand, andern aber wird er immer dunner, durchsichtstiger und gleichsam luftähnlicher.

Beswegen es wenig zu verwundern, wenn die meisten die Philosophie nur meteorischer Erscheinungen fähig halten, und auch die größeren Formen, in denen sie sich geoffens bart hat, das Schickfal der Kometen bey dem Bolt theilen, das sie nicht zu den bleibenden und ewigen Werken der Natur, sondern zu den vergänglichen Erscheinungen feuriger Dünske zähtt.

Bruno.

Daher es ferner von den meisten fast angenommen ist, daß es verschiedene Philossophieen geben könne, ja beynahe daß von allen, die überhaupt sich bestreben zu philossophiren, ein jeder nothwendig seine besondere Philosophie habe. Uebermächtig aber drückt alle die Zeit, sie sind in einen und denselben Ring geschmiedet und gehen nur so weit, als die Kette reicht, die sich aber am weitesten entsernen wollen, sallen in der Regel am tiefssten zurück.

Senau betrachtet leiden sie alle unter demsselben Uebel, daß sie nur eine Erkenntnisart kennen, die, welche von der Wirkung auf die Ursache schließt. Nachdem sie nun bloß die dem Verstande dienstbare Vernunft gerichtet, und damit von der Vernunft selbst bewiesen zu haben glauben, daß sie nur in unvermeidsliche Fehlschlüsse und eitle Widersprüche verswickele, so sind sie berechtigt, aus ihrer Schen vor der Vernunft die Philosophie selbst zu machen. Wollen sie aber diese Schranken übersschreiten, so sürchten sie sich doch vor nichts so sehr als dem Absoluten, so wie vor der kategorischen und apodiktischen Erkenntnis. Sie können keinen Schritt thun, ohne vom Endz

lichen auszugehn, und von diesem aus fortzusschließen, wie es kommt, ob sie zu etwas geslangen mögen, das schlechthin und durch sich selbst wäre. Was sie aber auch als Absolutes setzen, setzen sie nothwendig und immer mit einem Gegensat, damit es nicht zum Absoluten werde. Zwischen jenem aber und dem Entsgegengesetzen giedt es wiederum kein anderes, als das Verhältnis der Ursache und der Wirskung, und unter allen Formen wiederholt sich doch Ein Beginnen, Ein Streben, nicht die Einheit dessen zuzugeben, was sie im Verstande getrennt haben, und die angebohrne und unsüberwindliche Entzweyung ihrer Natur zur Philosophie selbst zu machen.

Doch dieses gilt von dem Pobel der jett Philosophirenden. Selbst aber das Bessere, was dieses Zeitalter getragen hat und was noch für das Höchste gilt, hat sich in der Darsstellung und dem Verständnis der meisten in eine blose Negativität verwandelt. Sie würsden das Endliche vollkommen durch die Form erklären, verweigerte nicht das Ewige hartsnäckig den Stoff. Ihre Philosophie besteht in dem Beweis, daß was allerdings Nichts ift, die Sinnenwelt, wirklich Nichts sey, und diese

nur dem Niches gegenüber tategorische Philofophie nennen sie Ibealismus.

Die großen und wahren Formen aber find mehr ober weniger verschwunden. Der Stoff ber Philosophie ift von ber Ratur bes Ungers leabarken, und in jeber Korm ift nur so viel Bahres und Rechtes, als fie von biefer Ungerleabarfeit in fich bat. Bleichwie aber ber eine Schwerpunkt ber Erbe boch von vier verfchiebenen Seiten angesehen werben fann und ber eine Urftoff burch vier Metalle, gleich ebel, aleich untrennbar, fich borftellt, fo bat aud jenes Ungerlegbare ber Bernunft, vorzüglich in vier Formen fich ausgesprochen, welche gleichfam die vier Beltgegenden ber Philosophie bezeichnen; benn ber Weftwelt zwar scheint bas au geboren, mas bie Unfrigen Daterialismus genannt haben, bem Drient aber bas, was Intellektualismus, füblich aber tonnen wir ben Realismus nennen, nordlich ben Ibealismus. Das eine Metall aber ber Philosophie, welches in allen baffetbe ift, in feiner Reinheit und Sebiegenheit zu erkennen, ift bas Biel bes bochften Strebens. Bichtig aber ficheint mir, biefe befondern Formen und ihre Schieffele ju tennen, bem, ber fich über fie erheben will, angenehm bem, der sich über sie erhoben hat. Deswegen, gefällt es euch, so ist meine Meysmang daß Alexander zwar die Geschichte jenet Philosophie, welche das ewige und göttliche Princip in der Materie erkennt, ich dagegen bas Besen jener Behre der Intellektualwelt eröffne, Lucian aber und du, Bruno, die Gesgenschafte des Idealismus und Realismus in Betrachtung ziehet.

Denn so scheint sich mir das Gebäude ums feres Gesprächs am vollkommensten zu wölben, wenn wir zeigen, wie die eine Ibee, welche wir gelehrt worden sind in der Philosophie vor allen vorauszusehen und zu suchen, allen Formen, und den noch so verschiedenen Außerrungen der sich in Philosophie gestaltenden Bernunft zu Grunde gelegen habe.

Alexander. Die Schickfale also jener Behre betreffend, o Freunde, die von der Materie den Namen hat, so kann ich mich kurz saffen zu zeigen, daß sie keine andern sind, als welche im Lauf der Zeit jede andre spekulative Lehre nicht minder ersahren hat, und daß auch jene nur in dem Untergang der Philosophie selbst den ihrigen gefunden. Denn was und über den Sinn jener Lehre von den Alten

überliefert worben, ift hinreichend, uns zu bes lehren, baß fie die Keime ber hochsten Spekuslation mehr ober weniger entwickelt in fich gestragen.

Die wahre Ibee aber ber Materie ift fruhzeitig verloren gegangen, und zu jeder Zeit nur wenigen bekannt gewesen.

Sie ift die Einheit des gottlichen und naturlichen Princips felbst, schlechthin einfach also, unwandelbar, ewig.

Die Nachfolgenden aber und schon Plato haben unter Materie das bloße Subjekt der natürlichen und veränderlichen Dinge verstansben, dieses jedoch ist schlechthin nichts, was zum Princip gemacht werden könnte; das Eine aber, das über allen Gegensat erhoben, und an welchem erst, was an den Dingen natürlich und was göttlich ist, sich unterscheidet und entzgegengesett wird, ist das, was die Urheber dieser Lehre die Materie genannt haben.

Noch spåtere Zeitalter haben Materie mit Korper verwechselt und bas, was feiner Natur nach verberblich und vergänglich ift, mit bem Unvergänglichen vermischt.

Nachdem es einmal so weit gekommen, war es leicht, auch noch die robe unorganische

Masse für die wahre ursprüngliche Materie zu nehmen. Die Idee aber der Materie liegt nicht da, wo sich Organisches und Unorganisches schon getrennt haben, sondern in dem, worin sie bensammen und Eines sind. Welcher Punkt aber eben beswegen nicht mit sinnlichen Augen, sondern nur mit Augen der Bernunft zu ers bliden ist.

Die Art aber, wie aus dieser Einheit alle Dinge hervorgegangen find, ift auf folgende Beise vorzustellen.

Die Materie ist an sich ohne alle Mannichsfaltigkeit. Sie enthält alle Dinge, aber ebensbeswegen ohne alle Unterscheidbarkeit, ungetrennt, gleichsam als eine unendliche in sich verschloßne Möglichkeit. Das nun, wodurch alle Dinge Eins sind, ist eben die Materie selbst, das aber, wodurch verschieden, und wosdurch sie jedes sich von den andern absondern, ist die Form. Die Formen aber alle sind vergänglich, nicht ewig; ewig aber und gleich unsvergänglich mit der Materie selbst ist die Form aller Formen, die nothwendige und erste Form, die, weil sie die Form aller Formen ist, wiesderum keiner besondern ähnlich oder gleich, schlechthin einsach, unendlich, unwandelbar und

eben daburch ber Materie gleich sein muß-Es ist aber von ihr keine Form ausgeschlossen, so daß sie unendlich fruchtbar an Formen, die Materie aber für sich selbst arm ist; daher die Alten, indem sie aus Reichthum und Armuth Eros erzeugt, durch diesen aber die Welt gebildet seyn ließen, damit eben jenes Verhältnis der Materie zu der ursprünglichen Form angedeutet zu haben scheinen.

Für diese also liegt in der Materie die unsendliche Möglichkeit aller Formen und Gestalten, diese aber, die in ihrer Armuth vortresslich, ist allen gleich genügend und indem in Ansehung des Bollkommensten Möglichkeit und Wirklichkeit ohne Zeit Eins sind, so sind auch alle jene Formen von Ewigkeit in ihr ausgesbrückt und in Ansehung ihrer zu jeder Zeit, oder vielmehr ohne alle Zeit wirklich.

Durch die Form aller Formen also kann das Absolute alles sen, durch das Wesen ist es alles. Die endlichen Dinge als solche sind zwar zu jeder Zeit was sie in diesem Augensblick senn können, nicht aber was sie ihrem Wesen nach seyn könnten. Denn das Wesen ist in allen jederzeit unendlich, deswegen sind die endlichen Dinge diejenigen, in welchen Form

und Wesen verschieden, jene endlich, dieses unendlich ist. Das aber, worin Wesen und Form schlechthin Eins sind, ist immer was es seyn kann jederzeit und auf Einmal ohne Unterschied der Zeit, ein solches aber kann nur Eines seyn.

Durch bieselbe Verschiedenheit auch wird bas Daseyn ber einzelnen Dinge ein zeitliches, benn da sie mit einem Theil ihrer Natur unsendlich, mit dem andern endlich sind, so entshalt jener zwar die unendliche Möglichkeit alles dessen, was in ihrer Substanz der Potenz nach liegt, dieser aber von jener Möglichkeit nothwendig und immer nur einen Theil, damit Form und Wesen verschieden senen; das Endsiche an ihnen ist also nur in der Unendlichkeit janem, dem Wesen, angemessen. Diese unendliche Endlichkeit aber ist die Zeit, von der das Unendliche des Dings die Möglichkeit und das Princip, das Endliche die Wirklichkeit enthalt.

Auf diese Weise geht das Absolute, da es für sich selbst eine absolute Einheit, schlechthin einfach, ohne alle Vielheit ist, in der Erscheinnung zwar über in eine absolute Einheit der Wielheit, in eine beschloßne Totalität, was wir Universum nennen. So ist die Allheit Einheit,

bie Einheit Allheit, bepbe nicht verschieben, fonbern baffelbe.

Damit aber nicht jene Form aller Formen, welche wir zwar allerdings mit andern bas Leben und die Seele der Belt nennen fonn= ten, von jemand als Seele, bie ber Materie als bem Leib entgegengesett ift, gedacht werbe, fo muß mohl bemerkt werben, bag bie Materie nicht ber Leib ift, sondern bas woran ber Leib und die Seele eriffiren. Denn ber Leib ift nothwendig fferblich und verganglich, bas Be= fen aber unsterblich und unverganglich. Korm aber der Kormen absolut betrachtet ift nicht der Materie entgegengefett, sondern Gins mit ibr, in der Beziehung aber auf bas Ginzelne fett fie, weil biefes nie gang ift was es fenn fann, nothwendig und immer einen Gegenfat, welcher ber bes Unendlichen und Enb= lichen ift, und biefer felbft ift ber ber Seele und bes Leibes.

Seele und Leib also sind selbst begriffen in jener Form aller Formen, diese aber, welche, weil sie einfach ist, alles, und, weil sie alles ist, eben beswegen nichts ins besondre seyn kann, ist mit bem Befen schlechthin Eins. Die Seele also als solche ist der Materie noth-

wendig untergeordnet, dem Leib aber entgegens gefeht unter jener.

Auf biese Art bemnach, wie es auseinandergefest ift, find alle Formen ber Materie eingebobren, Form aber und Materie in allen Dingen nothwendig Ein Ding. Belches einige, nachdem fie gefeben, wie in allen Dingen Da= terie und Form fich suchen, bilblich fo ausgedrudt haben, die Materie begehre auf ahnliche Beife, wie das Weib des Mannes begehrt, ber Form und fen ihr brunftig zugethan; einige aber, weil absolut zwar betrachtet Materie und Form ganglich ununterscheidbar find, die Materie aber, fofern fie in bem Endlichen ausgebruckt und Leib wird, ber Differeng empfanglich erscheint, im Unendlichen aber ober fo fern fie Geele wird, als Einheit, haben nach bem Borgang ber Pythagoraer, welche die Monas den Bater, bie Dyas aber die Mutter ber Bablen ge= nannt haben, die Form ben Bater, die Materie aber die Mutter ber Dinge genannt. Der Punkt aber, wo Materie und Form vollig Gins, Seele und Leib aber in Diefer Rorm felbft ununterscheidbar find, liegt über aller Erscheinung.

Nachbem wir einmal zu ber Erkenntniß gelangt find, wie an ber Materie Seele und

Leib fich trennen können, so bogreifen wir fewner, daß es mit dem Fortgang dieser Entgegensseyung keine Granze hat; zu welcher Bortreff-lichkeit aber in derselben die Geele und der Leib gelangen mogen, so geschieht doch diese Entwickelung nur innerhalb des alles umschliessenden und ewigen Princips der Materie.

Es ift Gin Licht, bas in allem leuchtet, und Gine Schwerkraft, welche bort bie Rorper ben Raum erfüllen lehrt, bort ben Bervorbringungen bes Denfens Beftand und Befen giebt. Benes ift ber Zag, biefe bie Racht ber Materie. Go unendlich ihr Zag ift, so unendlich auch ihre Nacht. In Diesem allgemeinen Leben entsteht feine Korm außerlich, fonbern burch innre, lebendige und von ihrem Bert ungetrennte Runft. Es ift Gin Berbangnig aller-Dinge, Gin Leben, Gin Tob; nichts ichreitet por dem andern beraus, es ift nur Gine Belt, Gine Pflanze, von der alles, mas ift, nur Blatter, Bluthen und Fruchte, jedes verschieden nicht bem Wefen sondern ber Stufe nach, Gin Univerfum, in Ansehung beffelben aber alles herrlich, mahrhaft gottlich und schon, es felbft aber unerzeugt an fich, gleich ewig mit ber Einheit felbst, eingebohren, unverwelkich.

Da es zu jeder Zeit ganz, wolltommen, die Wirklichkeit in ihm der Möglichkeit anges meffen, niegends ein Mangel, ein Gebrechen, so ift nichts vorhanden, wodurch es aus seiner umsterdlichen Ruhe gerissen werden könnte. Es lebt ein unveränderliches, sich immer gleiches Genn. Alle Thatigkeit und Bewegung ist nur eine Betrachtungsweise des Einzelnen und, als solche, wur Fortsehung jenes absoluten Seyns, munistelbar hervorquellend aus seiner tiefsten Rube.

So wenig es sich bewegen kann, benn aller Raum und alle Zeit, worin es sich bewegen follte, ist in ihm, es selbst aber in keiner Zeit begriffen und keinem Raum, eben so wenig kann es seine innerliche Gestalt wandeln: denn auch alle Berwandlung, Beredlung und Berunedlung der Formen ist bloß in der Betrachtung bes Einzelnen; könnten wir es aber im Ganzen erblicken, so wurde es dem entzückten trunkenen Auge ein stets, unveränderlich heiteres, sich selbst gleiches Antlig zeigen.

Bon jenem Wechsel aber, ber ben bem Unsversänglichen ift, kann man weber sagen bag er angefangen, noch baß er nicht angesangen habe. Denn er ist abhängig vom Ewigen

nicht der Zeit, sondern der Natur nach. Er ist also auch nicht endlich der Zeit, sondern dem Begriff nach, das heißt: er ist ewig endlich. Dieser ewigen Endlichkeit aber kann niemals eine Zeit angemessen senn, so wenig eine solche, die angefangen, als die nicht angefangen hat.

Die Zeit aber, die alles getöbtet hat, und jenes besondre Alter der Welt, das die Mensschen gelehrt hat, das Endliche von dem Unsendlichen, den Leib von der Seele, das Natürzliche von dem Göttlichen zu trennen, beyde aber in zwey ganz verschiedene Welten zu versbannen, hat auch jene Lehre in das allgemeine Grab der Natur und den Tod aller Wissenschaften verschlungen.

Nachdem nun vorerst die Materie getöbtet, das rohe Bild an die Stelle des Wesens gessetzt war, so ging es von selbst weiter dis zu der Meynung, daß alle Formen der Materie außerlich ausgedrückt seyen: da sie bloß außerlich waren und außer ihnen nichts Unsvergängliches, so mußten sie auch unveränderslich bestimmt seyn; auf diese Weise wurde die innre Einheit und Verwandtschaft aller Dinge vernichtet, die Welt in eine unendliche Menge sirirter Verschiedenheiten zersplittert, die sich

von hier aus die allgemeine Borstellung bildete, nach welcher das lebendige Sanze einem Behaltniß oder einem Wohngemach gleicht, worein die Dinge gestellt sind, ohne an einander Theil zu nehmen und ohne daß eins in dem andern lebte oder wirkte.

Indem jene Anfänge der Materie todt was ren, war der Tod als Princip, das Leben aber als Abgeleitetes beschlossen.

Nachdem die Materie diesem Tode sich gefügt batte, fo blieb, um ben letten Beugen ibres Lebens zu verbannen, nichts übrig, als jenen allgemeinen Geift ber Ratur, Die Form aller Formen, bas Licht ju einem gleichen forperlichen Wesen zu machen und mechanisch wie alles zu trennen; ba auf diese Beise bas Leben in allen Organen bes Ganzen erloschen, und auch die lebendigen Erscheinungen ber Rorper unter einander auf tobte Bewegungen zurudgeführt maren, fo mar nun ber bochfte und lette Gipfel übrig, namlich ber Berfuch, biefe bis in ihr Innerstes erstorbene Natur mechanisch ins Leben zuruckzurufen, welches Beftreben in ben nachfolgenben Beiten Materialismus hieß, und wenn ber Bahnfinn beffelben nicht fo viel vermochte, die, welche ihn erkannten, zur ersten Duelle zurückzuseiten, wenn er vielmehr nur dazu biente, den Tod der Materie woch weiter zu bestätigen und außer allen Zweisel zu sehen, so hat er statt dossen eine Mohheit der Borstellung von der Natur und ihrem Wesen hervorgebracht, in Wezug auf weiche jene, sonst roh gemannte, Wöllve ehrenürdig werden, welche die Sonne, die Gestirme, das Licht, oder Thiere oder einzelne Nature körper anbeteten.

Weil aber das Leben aus den Gedanken der Menschen so wenig je ganz entsliehn kann, als aus dem Universum selbst, und nur seine Jormen verwandett, so flüchtete es sich unmitzteibar aus der Ratur in eine dem Schein nach verschiedene Welt, und so erhob sich aus dem Unztergange jener Philosophie unmittelbar das neue Leben jener uralten Lehre der Intellektualwelt.

Anfelmo. Richt mit Unrecht, o Freund, ruchmst du das hohe Alter jener Lehre, daß alle Dinge im Universum nur durch Mittheistung und Berursachung solcher Naturen, die vollkommner und vortrefficher als sie seichk sind, ihr Dasenn erhalten. Und mit Grund michte jemand, der bedächte, daß die Kenutulst der ewigen Dinge nur ben den Göttern sep,

zu ber Meynung gelangen, daß sie aus jenen Beiten stamme, wo die Sterblichen mit dem Gottern Umgang pflogen, auch war sie in ihrem Ursprung und da, woher sie zuerst gestoffen, weder getrennt von der Berehrung der Gotter noch einem heiligen und ihrer Erkenntniß gemäßen Leben.

Dreysach also, o Freunde, ist der Wesen Stuse. Die erste ist die der erscheinenden, welche nicht an sich, wahrhaft, und unabhangig von den Einheiten, sind, welche die zweyte Stuse einnehmen. Jede derselben aber ist nur ein lebendiger Spiegel der urbildlichen Welt. Diese jedoch ist das einzige Reale.

Alles wahrhafte Seyn also ist in den ewigen Begriffen allein, oder in den Ideen der Dinge. Wahrhaft absolut aber ist nur ein solches Urbild, welches nicht bloß Vorbild ist, und den Gegensatz außer sich in einem andern hat, oder hervordringt, sondern welches Vorbild zugleich und Gegenbild auf solche Weise in sich vereinet, daß jedes aus ihm abgebildete Wesen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschränkter Vollkommenheit, die Einheit und den Gegensatz, und von dem Vorbilde die Seele, von dem Gegenbild aber den Leib nehme.

Bruno.

Dieses jedoch, da es nothwendig endlich, ist in dem, worin es von Ewigkeit bey dem Borbild ist, ohne Nachtheil der Endlichkeit auf unendliche Weise ausgedrückt.

Die Ibee also, ober bie absolute Einheit ist das Unveränderliche, keiner Dauer unterworfene, die Substanz schlechthin betrachtet, von der, was insgemein Substanz genannt wird, als ein bloger Biderschein angesehen werden muß.

Die Einheiten aber sind das von den Ideen Abgeleitete: benn wird auf die Substanz zwar in ihnen gesehn, auf diese aber, wie sie an sich ist, so sind die Ideen selbst, auf das aber an ihnen, wodurch sie individuirt, oder abgesondert sind von der Einheit, und die Substanz, so sern sie an diesem das Reale ist, so bleibt diese zwar auch im Schein, wie die körperliche Subzstanz, die, so vielsach sich ihre Form wandelt, selbst nicht verändert, und weder vermehrt noch vermindert wird, der Ratur des Unveränderzlichen getreu; jenes aber, das Individuirende, ist nothwendig wandelbar, ohne Bleiben und sterblich.

Wenn also in der Idee eine unendliche Einsheit ift der vorbildlichen und realen Welt, so

entsteht die abgebildete Einheit aus ihr, wenn ein Begriff aus der unendlichen Fulle der gesgenbildlichen Welt sich ein Einzelnes nimmt, worauf er sich bezieht, in welchem Fall er zu diesem sich wie die Seele zum Leib verhalt. Je größer nun jener Theil der gegenbildlichen Welt und je mehr in ihm das Universum ansgeschaut wird, je mehr also das Gegenbild, welches endlich ist, der Natur des Vorbilds gleich kommt, desto mehr nahert sich auch die Einheit der Vollkommenheit der Idee oder der Substanz.

Was sich aber wie das Gegenbild verhalt, hat immer und nothwendig eine bestimmbare Ratur, das aber, welchem es entspricht, eine bestimmende. Da nun in der Idee aller Ideen bende schlechthin Eines sind, sie selbst aber das Leben des Lebens, das Thun alles Thuns ist (benn nur weil sie das Thun selbst ist, kann von ihr nicht gesagt werden, daß sie handle), so kann jenes zwar an ihr als das Wollen, dieses aber als das Denken betrachtet werden.

So daß, indem an jedem Ding einiges beftimmbar, anderes bestimmend ift, jenes der Ausdruck des gottlichen Bollens, dieses des gottlichen Berstandes ist. Wille jedoch und

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

Berstand ist das eine wie das andre nur so fern es sich an den geschaffenen Dingen offensbaret, nicht aber an sich selbst. Was aber das Bestimmende mit dem Bestimmbaren vereinigt, ist die Nachahmung der absoluten Substanz selbst, oder der Idee.

Wo nun das Borbildliche und wo das Gegenbildliche anfange oder aufhöre, ift unmöglich zu sagen. Denn da jedes mit dem andern in der Idee unendlich verknüpft ift, so kann es auch in nichts getrennt seyn, und ift nothwendig und ins Unendliche bensammen.

Was also in der einen Rucksicht Bestimmbares ist, ist in sich selbst wieder eine der urbildlichen ähnliche Einheit, und was an dieser wieder als das Bestimmbare erscheint, ist für sich betrachtet eine aus Bestimmbarem und Bestimmendem gemischte Einheit. Denn so unendlich die Wirklichkeit in der gegenbildlichen, ist die Röglichkeit in der vorbildlichen Belt, und immer höhere und höhere Beziehungen entstehn der Röglichkeit in jener auf die Wirklichkeit in dieser.

Je mehr bemnach bas Bestimmbare an einem Besen von ber Natur bes Bestimmenben hat, welches unendlich, besto hoher ift bie Einheit

ber Möglichkeit und ber Birklichkeit, bie in ihm ausgebruckt ift. Daher daß die organischen Leiber, und unter diesen ber, welcher am meissten organisch ist, von allem Bestimmbaren bas Bolltommenste seyn, keines Beweises bedarf.

Indem nun die Seele unmittelbar bloß die Einheit des Leibes ift, welcher nothwendig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Borstellungen nothwendig undeutlich, verworzen, unangemessen. Denn in so fern erscheint ihr die Substanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Gegensatz des Bestimmenden und Bestimmbaren, nicht als das, worin bende absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Beise zusammenknüpft.

Die Ibee selbst aber, oder die Substanz ber Seele und des Leibes kommt in jener Bezieshung der Seele auf den Leib in ein außeres Berhaltniß zur absoluten Substanz und ist selbst durch jene bestimmt, den Leib vorerst und die Seele, dann aber auch andre Dinge, welche mit dem Begriff des Leibes verbunden sind, der Zeit und Dauer zu unterwerfen, sie selbst aber, die absolute Substanz, nur als das, was Grund von Seyn ist zu erkennen, (bieses aber ist das Entgegengesetzte der vollkommnen Ers

kenntniß), und jenes sowohl außer sich selbst, in andern Dingen, als in sich selbst. Denn wie sie selbst in der Beziehung auf die bestimmte Einheit des Leibes und der Seele, nur ein Abbild ist der wahren Einheit, so wird es ihr auf gleiche Beise auch alles, was an andern Dingen das Reale ist. Dies also ist die Art, wie die Erscheinungswelt entsteht aus den Einheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, abgesehen von dem Gegensatz der Seele und des Leides, ist das Wollkommne und die absolute Substanz selbst, denn diese, welche nicht bezieshungsweise, sondern schlechthin und an sich unztheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, indem sie, durch ihre Natur selbst verhindert an der Quantität Theil zu nehmen, durch ihren Begriff Sine ist, sich selbst genügend, und so viel es Sinheiten giebt, so viel auch Welten, diese aber, da jede gleich ganz, jede absolut an sich, sind wiederum nicht von einander unterschieden, sondern Eine Welt.

Betrachten wir nun jenes Un fich in der Einheit, fo feben wir, daß nichts von außen

in sie gelangen kann, benn in so fern ist sie die absolute Einheit selbst, die alles in sich ents halt und aus sich hervordrängt, und die nie eingetheilt wird, wie auch die Formen sich sonsbern. Das Produktive also in einer jeden Einheit ist die Bollkommenheit aller Dinge selbst, das aber, wodurch das Ewige, das in dieser ist, jener sich in ein Zeitliches verwandelt, ist das beschränkende und individuirende Prinscip in ihr.

Denn bas Un fich einer jeben ftellt, immer gleich, bas Universum vor, bas Befondre aber reflektirt von jener absoluten Ginbeit so viel in sich, als an ihm burch bie relative Entgegensetung ber Seele und bes Leibes von ihr ausgedruckt ift, und ba die Art diefer Entgegensetung bie großere ober geringere Bollkommenheit ber Seele und bes Leibes bestimmt, fo stellt jede zeitlich angesehn bas Universum gemäß ihrer Entwickelungestufe vor, und in jeder ift bavon fo viel, als fie burch bas inbividuirende Princip in fich gefett hat. Jebe aber bestimmt sich auf bieselbe Beise ihr Leis ben und Thun, indem fie aus ber Gemein= schaft mit bem Ewigen tritt, in welchem die Ideen aller Dinge find, ohne mechfelfeitig von einander zu leiden, jede vollkommen, gleich abfolut.

Reine Subftang also fann als Subftang die Einwirkung einer andern erfahren, ober felbst auf fie wirten; benn als folche ift jede untheilbar, gang, abfolut, bas Gine felbft. Das Berbaltnig von Seele und Leib ift nicht ein Berhaltnig von Berichiednen au Berichied= nen, fondern von Einheit ju Einheit, wovon jebe, an fich betrachtet, wieber in fich bas Uni= verfum, gemäß ihrer besondern Natur, dar= ftellend, mit ber anbern nicht burch Berknupfung von Urfache und Wirkung, sondern burch bie in bem Ewigen bestimmte Sarmonie übereinkommt. Der Korper aber als folcher wird von dem Korper bewegt, benn er felbst gehort nur jum Schein, in der mahren Belt aber ift tein Uebergang; benn bas Un fich ift die Einheit, welche mahrhaft betrachtet der Gin= wirkung so wenig fabig als bedurftig ift, son= bern, fich immer gleich, ftete Unendliches aus Unendlichem schafft.

Das Eine aber, was schlechthin ift, ift die Substanz aller Substanzen, welche Gott genannt wird. Die Einheit seiner Bollommens beit ist der allgemeine Ort aller Einheiten und

verhalt fich zu ihnen, wie fich im Reiche bes Scheins fein Ebenbilb, ber unendliche Raum, zu ben Korpern verhalt, ber unberührt von ben Schranken bes Einzelnen burch alle hins burch geht.

Rur fofern die Borftellungen ber Ginbeiten unvollständig, eingeschränkt, verworren find. ftellen fie bas Universum außer Gott und gu ibm, als zu feinem Grunde fich verhaltenb, so fern aber abaquat, in Gott vor. Gott also ift bie Ibee aller Ibeen, bas Erkennen alles Ertennens, das Licht alles Lichtes. Aus ibm fommt alles und zu ibm gebt alles. Denn erftens die Erscheinungswelt ift nur in ben Einbeiten und nicht von ihnen getrennt, benn nur fo fern fie ben getrubten Schein ber Ginbeit erblicken, ift ihnen bas Universum finnlich, bestehend aus abgesonderten Dingen, die verganglich und unaufhorlich manbelbar find. Die Einheiten felbst aber find wieder abgefonbert von Gott nur in Bezug auf die Erscheis nungewelt, an fich aber in Gott und Eins mit ibm.

Dieses aber, o Freunde, was von jener Behre nur bie hauptsächlichsten Punkte begreift, habe ich hinreichend gehalten zu beweifen, daß

auch diese Form der Philosophie auf das Eine jurudführe, welches als dasjenige bestimmt worden ist, worin ohne Gegensatz alles sey, und in dem allein die Bollkommenheit und Wahrheit aller Dinge angeschaut werde.

Bruno. Es ift noch übrig, nach eurem Willen, o Freunde, die Gegenfage des Realismus und Idealismus zu betrachten. Allein schon naht die Zeit, die uns abruft. Laß uns also streben, o Lucian, in dem Wenigsten das Meiste zu begreisen, und, dunkt es dir fordernd, der Untersuchung die Frage zum Grunde legen: welchem Realismus der Idealismus, welchem Idealismus der Realismus entgegengesetz seyn mußte?

Lucian. Vor allem also scheint es nothig, überhaupt zu sagen, wie sich Ibealismus und Realismus unterscheiden können. Nicht aber durch den Gegenstand, wenn besche die hochste Erkenntnisart bezwecken, denn dieser ist nothwendig nur Einer. Sind sie aber übershaupt nicht spekulativer Art, entweder der Eine von beyden, oder beyde, so ist im ersten Fall keine Bergleichung möglich, im andern lohnt es sich der Mühe nicht, ihre Berschiedenheit

su untersuchen. Das Eine aber aller Philos sophie ist das Absolute.

Bruno. Diefes alfo muß in Benben auf gleiche Beife Gegenstand ber hochsten Erfennt: nigart fenn.

Bucian. Nothwendig.

Bruno. Mennst du also, daß sie fich durch die Art der Betrachtung unterscheiden?

Bucian. 3ch bente.

Bruno. Wie aber? Ift in dem Absoluten eine Berschiedenheit oder Doppelheit, oder ift es nicht vielmehr nothwendig und schlechthin Eines?

Eucian. Nicht eine Doppelheit in ihm selbst, sondern nur in der Betrachtung. Denn indem zwar das Reale an ihm betrachtet wird, entstehet Realismus, indem das Ideale, Idealismus. In ihm selbst aber ist das Reale auch das Ideale und umgekehrt das Ideale das Reale.

Bruno. Es scheint nothig, daß du beftimmest, was du das Reale und was du bas
Ibeale nennest; denn diese Worte, wie wir
wissen, find gar fehr verschiedenen Bedeutungen
unterworfen.

Bucian. Unter bem Realen alfo lag uns in diefer Untersuchung überhaupt bas Befen, unter bem Ibealen die Form verstehen.

Bruno. Der Realismus entstunde also burch die Resterion auf das Wesen, der Ibealismus aber durch das Festhalten der Form des Absoluten.

Bucian. Go ift es.

Bruno. Wie aber, sagten wir nicht, im Absoluten sey Form und Wesen nothwendig Eins?

Lucian. So nothwendig, als im Endlichen das Wefen von der Form unterschieden wird.

Bruno. Bie aber Gins?

Eucian. Nicht burch Berbindung, sons bern so, daß jedes fur sich baffelbe ift, jedes namlich fur sich das ganze Absolute.

Bruno. Realismus also und Ibealismus, indem der eine das Absolute dem Besen, der andre der Form nach betrachtet, betrachtesten nothwendig und ohne Biderspruch in beyden nur Ein Ding, (wenn überhaupt ein Ding) — Einen Gegenstand.

Bucian. Offenbar.

Bruno. Bie murbe man aber eine folche Ginheit, bie nicht auf einem Bugleich =, fonbern auf einem volligen Gleichseyn beruhet, am besten bezeichnen?

Eucian. Wir haben fie fruher schon, wie mir bunkt, nicht unschiedlich als Indifferenz bezeichnet und baburch eben jene Gleichgultigkeit für bie Betrachtung ausgebruckt.

Bruno. Wenn aber Idealismus und Realismus die hochsten Gegensage der Philossophie sind, beruht nicht auf der Einsicht diesser Indisferenz die Einsicht der Philosophie ohne allen Gegensat, der Philosophie schlechtshin?

Bucian. Ohne 3meifel.

Bruno. Laß uns weiter forschen nach biesem hochsten aller Geheimnisse. Haben wir nicht früher schon festgesetzt, das Absolute selbst sey von allem Entgegengesetzen weber das Eine noch das Andre, lautre Identität, und überhaupt nichts als es felbst, nämlich durchs aus absolut.

Bucian. Allerdings.

Bruno. Bon ber Form aber famen wir uberein, fie fen bie bes Ginen und Anbern, ber

Bucian. Unter in biefer Unterfudunter bem Ibealen

Bruno. Der burd bie Refferion liemus aber burch bei Ibsoluten.

Incian. Co

Brune. 28.

Abidinten fen Fo-

Encian. So ücken die Wesen werd.

Bruno. W

Lucian. N den fe, daß jer nämlich für sich :

Bruno. ? mus, indem ber der andre ber &. ten notdwendig i den nur Ein ... Ling) -- Einer





n. Nothwendig, ba es die Form ift.

no. Da es aber Denken und Seyn
hat, so werden wir unmöglich Deneyn zu unmittelbaren Attributen des
selbst, dem Wesen nach machen

an. Unmöglich.

Merden wir also einen solchen wis für vollendet von Seiten der Form tonnen, der Denken und Ausdehnung unmittelbaren Eigenschaften des Absomieht, wie man denjenigen zu verstehen der sonst für den vollendetsten gehalten

Mimmermehr werden wir bies

Weise es sen, das Denken als solches Princip machen und ihm das Senn Othin entgegensetzen, werden wir ganz und zu den Unmundigen in der Philosophie

Bucian. Bohl gefprochen.

Bruno. Ift es aber nicht nothwendig,

Sbealitat namlich und ber Realitat, bes Subjektiven und Objektiven, bepbes aber mit gleis der Unenblichkeit.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Jede Einheit aber bes Subjet: tiven und Objektiven, thatig gedacht, ift ein Erkennen.

Bucian. Berfteht fich.

Bruno. Ein Erkennen also, das gleich unendlich ideal und real ist, ist ein absolutes Erkennen.

Bucian. Gang gewiß.

Bruno. Ein absolutes Erkennen ferner ist kein Denken im Gegensatz gegen ein Seyn, es halt vielmehr Denken und Seyn selbst schon vereinigt in sich und auf absolute Weise.

Eucian. Unftreitig.

Bruno. Es hat also auch Denken und Sepn unter fich, nicht über fich.

Bucian. Es ift nothwendig hoher als biefe benben, fo fern fie Entgegengefete finb.

Bruno. Dieses Erfennen aber ift mit bem Befen bes Ewigen im Berhaltnif ber absoluten Indifferenz. Bucian. Nothwendig, ba es bie Form ift.

Bruno. Da es aber Denken und Seyn unter sich hat, so werden wir unmöglich Denken ober Seyn zu unmittelbaren Attributen bes Absoluten selbst, dem Wesen nach machen können.

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Werben wir also einen solchen Realismus für vollendet von Seiten der Form ansehen können, der Denken und Ausdehnung als die unmittelbaren Eigenschaften des Absoluten ansieht, wie man denjenigen zu verstehen pflegt, der sonst für den vollendetsten gehalten wird?

Lucian. Nimmermehr werden wir bies können.

Bruno. Diejenigen aber, welche, auf welche Beise es sen, bas Denken als solches zum Princip machen und ihm bas Seyn schlechthin entgegensetzen, werden wir ganz und gar zu ben Unmundigen in der Philosophie rechnen.

Bucian. Bohl gesprochen.

Bruno. Ift es aber nicht nothwendig, bag wir bas absolute Erkennen als ein folches

beschreiben, in welchem bas Denken unmittelbar auch ein Setzen bes Senns, so wie bas Setzen bes Senns auch ein Denken ift, anstatt baß bieses im endlichen Erkennen vielmehr als ein Nichtsetzen bes Denkens, so wie bas Denken als ein Nichtsetzen bes Senns erscheint.

Bucian. Unvermeiblich, fo fcheint es.

Bruno. Setzen wir aber nicht eben ba= mit zugleich, weil in Ansehung besselben kein Gegensatz von Denken und Seyn ist, jenes abssolute Erkennen schlechthin identisch einfach, lauter, ohne alle Entzweyung?

Bucian. Getroffen.

Bruno. Denken und Seyn ist also nur ber Potenz, nicht aber ber That nach in ihm. Das, woraus etwas abgeschieden wird, braucht nicht das Abgeschiedne zu enthalten, sondern kann schlechthin einfach seyn. Jenes Erkennen macht, eben weil es absolut ist, in der Bezieshung auf die Endlichkeit oder überhaupt die Erscheinung, die Trennung in Denken und Seyn nothwendig, anders kann es sich, als absolut, an endlichen Dingen nicht ausbrücken; jene benden werden aber erst mit der Trennung gesetzt und sind vor ihr und in jenem auf keine Weise vorhanden.

Lucian. Dies alles ift fo beschaffen, bag ich ibm benpflichten muß.

Bruns. Denken und Gepn aber konnen im Endlichen als folchen nie mehr auf absolute Beise, also immer nur relatio vereinigt seyn?

Lucian. Nothwendige Folge, so scheint es, wenn die Endlichkeit ber Form nach auf bem Gegensat bes Denkens und Seyns beruht.

Bruns. Ist nicht aber nothwendig auch im Endlichen ein Punkt, wo bende, wenn sie nicht absolut ungetrennt, doch absolut vereinigt sind, da nämlich, wo das im Unendlichen auszgedrückte Wesen des Absoluten vollkommen durch das im Endlichen oder im Seyn darzgestellt ift?

Lucian. Wir haben einen folchen Punkt abgeleitet. Er ist nothwendig ba, wo das unsendliche Erkennen sich als Subjektives auf ein Objektives bezieht, das die ganze unendliche Möglichkeit von jenem in sich als Wirklichkeit darftellt. Es ist der Einschlagpunkt des Unsendlichen in das Endliche.

Bruno. Nothwendig aber ist die Bezies hung des unendlichen Erkennens auf das Objektive, der Unendlichkeit unerachtet, welche dies Bruno. ses im Enblichen ausbrückt, die Beziehung auf ein Einzelnes. Die Einheit des Denkens mit dem Seyn ist also nur in der Idee und in einer intellektuellen Anschauung absolut, in der That aber oder in der Wirklichkeit immer nur relativ.

Bucian. Dies ift einleuchtenb.

Bruno. Da wir nun jene bestimmte Ginheit des Denkens und des Senns überhaupt Ichheit genannt haben, so werden wir dieselbe, so fern sie intellektuell angeschaut wird, absolute Ichheit, so fern sie aber relativ ist, relative Ichbeit nennen können.

Bucian. Dhne Bebenfen.

Bruno. In der relativen Ichheit num werden die Objekte zwar durch die Beziehung des objektiv gesetzten Erkennens auf den unsendlichen Begriff desselben, aber nur für ihre Endlichkeit und in ihrer Endlichkeit, unendlichgesetzt und bestimmt: der Gegensatz von Endslichem und Unendlichem ist nur relativ aufgeshoben, es entstehen relative Bahrheiten, zwar unendliches, aber nur relatives Bissen.

Eu cian. Auch hieruber find wir überein- gekommen.

Bruno. In der absoluten Ichheit aber, oder in der intellektuellen Anschauung werden die Dinge nicht für die Erscheinung, ob zwar unendlich, sondern dem ewigen Charakter nach, oder wie sie an sich sind, bestimmt. Es entefteht absolutes Wissen.

Bucian. Go muß es fenn.

Bruno. In so fern die Objekte nur durch bas relative Biffen unendlich bestimmt werben, find sie auch nur durch dieses Wissen und für dieses Wissen.

Lucian. Freylich.

Bruno. Und wollen wir Ibealität im gemeinen Sinn nur als das Entgegengesette ber sinnlichen Realität, Idealismus aber für nichts weiter als eine Lehre ansehen, die die Realität der Sinnenwelt läugnet, so ist den so bestimmten Dingen gegenüber alle Philosophie nothwendig Idealismus und dem Realismus, in gleich gemeinem Sinn, eben so nothwendig entgegengesett.

Bucian. Nothwendig.

Bruno. Auf biesem Standpunkt der blogen relativen Einheit von Subjekt und Objekt erscheint die absolute Einheit beyder als etwas von ihr folechthin Unabbangiges, unerreichbar durch Biffen. Rur im Sandeln wird fie ihrer im relativen Biffen erbaltnen Ratur gemäß. namlich als eine von biefem Biffen schlechtbin unabbangige, objektiv, benn bas Dbjektive in bem, mas geschehen foll, ericheint als etwas, bas schlechthin tein Biffen ift, weil biefes (nach ber Boraussetzung) bedingt, jenes aber unbebingt ift. hiermit ift bas Differenzverbaltnig bes Absoluten mit bem Biffen und Erkennen fest gemacht. Bom relativen Biffen aus wird also bas Urreale in die Ethit, die Spekulation aber in Ansehung beffelben an die Pflicht verwiesen. Bier erscheint bie Ginbeit bes Denfens mit bem Genn erft kategorisch und abfolut, aber, weil bie absolute Harmonie ber Birklichkeit mit der Möglichkeit in ber Beit nie möglich ift, nicht absolut geset, fonbern abfolut gefobert, fur bas Banbeln alfo als Gebot und unendliche Aufgabe, fur bas Denten aber als Glaube, welcher bas Enbe aller Spefulation ift.

Bu cian. Es ift nichts gegen bie Richtig- teit biefer Folgerungen einzuwenben.

Bruno. Rachbem bie absolute Einheit des Denkens und Sepns einmal nur als Fo-

derung eristirt, so ist sie auch überall, wo sie ist, in der Natur z. B., nur durch das Gollen und für das Gollen. Dieses ist der Urstoff nicht nur alles Handelns sondern auch alles Seyns. Rur für die Ethis hat die Natur eine spekulative Bedeutung, denn sie ist überhaupt nur Organ, nur Mittel: nicht um ihrer eignen Göttlichkeit willen, schon ohne Zweck außer sich und an sich selbst, sondern sür sich betrachtet todt, bloßer Gegenstand und Stoff eines Handelns, das außer ihr liegt und nicht aus ihr selbst stammt.

Lucian. Es folgt wie bu fagft.

Bruno. Bird nicht eine Philosophie, die auf ein folches Wissen gegründet ist, volltommen den Inbegriff des gemeinen Bewußtseyns darstellen und ihm ganz angemessen seyn, ohne, eben deswegen, im mindesten Philosophie zu seyn?

Lucian. Ganz gewiß.

Bruno. Jener Ibealismus, welcher, nachs bem er die absolute Einheit verloren, statt des absoluten Indisserenzpunkts den relativen der Unterordnung des Seyns unter das Denken, bes Endlichen und Ewigen unter das Unendliche, jum Princip macht, wird nothwendig bem Realismus entgegengefett fenn?

Bucian. Unsehlbar, wenn biefer sich auf bas Befen bes Absoluten grunbet, biefem aber nur bas absolute Erkennen gleichgesetzt werben kann.

Bruno. Ein solcher hat eben beswegen auch nicht das Ibeale an sich, sondern nur das erscheinende Ibeale zum Princip?

Eucian. Nothwendig, benn fonft wurde er fich außer allem Gegenfat mit Realismus erbliden.

Bruno. Das reine Subjekt aber, jenes absolute Erkennen, das absolute Ich, die Form aller Formen ist der dem Absoluten einsgebohrne Sohn, gleich ewig mit ihm, nicht verschieden von seinem Wesen, sondern Eins. Wer also diesen besitzt, besitzt auch den Vater, nur durch ihn gelangt man zu jenem und die Lehre, die aus ihm ist, ist dieselbe, welche aus jenem.

Jene Indifferenz also im Absoluten, daß namlich in Ansehung seiner die Idee die Substanz, bas Reale schlechthin, die Form auch bas Befen, bas Befen die Form ift, eins von

bem andern untrennbar, jedes des andern volslig gleichendes Ebenbild nicht nur sondern das andere selbst — diese Indisserenz erkennen heißt den absoluten Schwerpunkt und gleichsam jesnes Urmetall der Bahrheit erkennen, dessen Stoff alles einzelne Bahre legirt, und ohne welchen nichts wahr ist.

Dieser Schwerpunkt ist derselbe im Idea: . lismus und Realismus, und wenn beyde sich entgegen geseht sind, fehlt es nur an der Erstenntniß oder vollkommnen Darstellung dessels ben in dem einen oder in beyden.

Was aber die Form der Wissenschaft bestrifft, und die Foderung, den gedrungenen Keim jenes Princips zur höchsten Entwicklung, und die zur vollkommnen Harmonie mit der Gestalt des Universums auszubilden, von der die Philosophie der getreue Abdruck seyn soll, so können wir zu diesem Zweck keine vortresselichere Regel weder uns selbst noch andern vorsschreiben, die wir beständig vor Augen haben, als welche ein Philosoph vor uns in den Worsten hinterlassen hat: Um in die tiessen Sesheimnisse der Ratur einzudringen, muß man nicht müde werden, den entgegengesetzen und widerstreitenden äußersten Enden der Dinge

nachzusorschen: den Punkt der Bereinigung zu finden ist nicht das Größte, sondern aus demsfelben auch sein Entgegengesetzes zu entwicken, dieses ist das eigentliche und tiefste Geheinmiß der Kunft.

Diesem folgend werben wir erft in der abfoluten Gleichheit bes Befens und ber Rorm bie Urt erkennen, wie sowohl Endliches als Unendliches aus ihrem Innren hervorquillt, und das eine nothwendig und ewig bei bem anbern ift, und wie jener einfache Strabl, ber vom Absoluten ausgeht und es felbft ift, in Different und Indifferent, Enbliches und Unenbliches getrennt erscheine, begreifen, die Art aber ber Trennung und ber Ginbeit fur jeben Punkt bes Universums genau bestimmen, und bieses bis babin verfolgen, wo jener absolute Einheitspunkt in die zwei relative getrennt erscheint und in dem Ginen ben Quellpunkt ber reellen und natürlichen, in bem andern der ibeellen und ber gottlichen Belt erkennen, und mit jener amar bie Menschwerbung Gottes von Ewigkeit, mit biefer bie nothwendige Gottmers bung des Menschen fevern, und indem wir auf biefer geiftigen Leiter frey und ohne Biber-Rand auf und ab uns bewegen, jest berabfluigend, die Sinheit des gettlichen und nather lichen Princips getrennt, jest hinauffleigend und alles wieder auflosend in das Eine, die Ratur in Gott, Gott aber in der Natur sehen.

Dann, nachbem wir zu biefer Sohe gelangt find und das harmonische Licht jenes wunder: vollen Erkennens angeschaut, biefes aber zugleich als bas Reale bes gottlichen Befens er-Cannt haben, wird es uns verftattet fenn bie Schonheit in ihrem bochften Glanze ju feben, ohne von ihrem Unblid geblendet zu werben und in ber feligen Gemeinschaft mit allen Gottern zu leben. Dann werben wir bie tonigliche Seele bes Jupiter begreifen; fein ift bie Macht; unter ihm aber ift bas formenbe und das formlose Princip, welches in der Tiefe des Abgrunds ein unterirdischer Sott wieder zusammenknupft: er aber wohnt in unnahbarem Aether. Auch bie Schickfale bes Universums werben uns nicht verborgen bleiben, bie Burudziehung bes gottlichen Princips von ber Belt, und wie bie mit ber Korm vermählte Materie ber ftarren Nothwendigkeit überliefert worben: noch werben uns die Borftellungen von ben Schicksalen und bem Tobe eines Gottes buntel fenn, bie in allen Dofterien gegeben werben, die Leiden des Dsiris und ber Tob des Abonis. Bor allem aber werden unstre Augen auf die oberen Sotter gerichtet sepn, und jenes seligsten Seyns Theilnahme durch Anschaun erlangend werden wir wahrhaft, wie die Alten sich ausdrückten, vollendet werzden, indem wir, nicht nur als der Sterblichkeit entstohene, sondern als solche, die die Weihe unsterblicher Güter empfangen haben, in dem herrlichen Kreise leben. Jedoch, o Freunde, schon mahnt uns die sinkende Racht, und das Licht einsam sunkelnder Sterne. Lasset uns also von hinnen geben.

## Anmerkungen.

Ueber das göttliche und natürliche Princip ber Dinge). Bur vorläufigen Erläuterung biene die Stelle des Plato (in Tim. p. 385): Avo auriag eich zon diogiccodai, ro per avayxaior, ro de Deior, nat ro per deior er anasic Lyteir urysems Erena eudasposos fiou nad oson humr h quois erdezerai.

- S. 31. so bağ Sophotles 2c.) In einem Fragment, welches Plutarch ausbewahrt hat, und bas fich Opp. Soph. ed. Brunk. T. IV. p. 686 finbet.
- S. 51. Sofrates bey Plato 20.) In der Stelle des Philed. p. 217.
- S. 104. Merte alfo, o Freund, ben Sinn ber Gefete, bie ein göttlicher Berftand uns enthüllt zu haben icheint). hierunter werben bie Replerifchen Gefete verftanden. Um ben fpekulativen Sinn berfelben zu ahnen, muß man fie von ben fpatern empirischen und mechanischen Entftellungen zwor befrent und in ihrer Reinheit erkannt haben. hierüber

können wir uns mit Ueberzengung auf die frühern Bemühungen eines Freunds berufen: bas Postive ber hier
ausgedrückten Ausicht dieser Gesetze ist dem allgemeinen
Schema der Coustruction, welches in dieser Unterredung
herrschend ist, gemäß; denn nach demselben verhalten
sich die dren Replerischen Gesetze überhaupt wie Indisferenz, Differenz und das, worin bende zur Einheit reconstruirt sind, Totalität; sie drücken auf diese Beise
ben ganzen Bernunft-Organismus vollsommen aus,
und bilden ein in sich geschlossens System. Dieses
mag zum Berstehen der Reden des Bruno der vorläusige Leitstern für diesenigen senn, welche nicht sernere
anderwärts zu gebende Erläuterungen erwarten wollen.

S. 181. Die Schickfale also jener Lehre 2c.). Für Kenner bebarf es vielleicht nicht ber Erinnerung, baß die folgende Darstellung sich der besondern Art, wie Jordanus Brunus die Lehre vom Universum dargestellt hat, vorzüglich nach dem geistreichen Auszug, welcher von seinem Werk: Bon der Ursache, dem Princip und dem Einen, als Anhang zu den Briefen über die Lehre des Spinoza von Jacobi, gegeben worden ist, am meisten annähere.

Ausgenommen, daß Brunus die Seele und die Form eines Dings für ibentisch erflart (a. a. D. S. 269), wodurch es ihm numöglich wird, ben höchsten Punkt ber Indifferenz zwischen Materie und Form mit durchgängiger Klarheit zu gewinnen, Alexander dagegen die Seele selbst als ben Einen Gegensat in der Form

behanptet, sonach ber Form unterordnet, können folgende Stellen bes Brunns als Belege und Parallelen seiner Dankellung betrachtet werben.

"Bir muffen von der zufälligen Form die nothe wendige, ewige und erfte Form unterscheiben, welche aller Formen Form und Onelle ift."

"Diese erfte allgemeine Form und jene erfte allgemeine Materie, wie find fie vereinigt, unzertrennlich, verschieden und bennoch nur Ein Wesen? Dieses Rathfel muffen wir aufzulösen suchen." S. 282, 283.

"Die vollfommne Moglichfeit bes Dafenus ber Dinge fann por ihrem wirflichen Dafenn nicht vorhergeben. und eben fo wenig nach bemfelben überbleiben. es eine volltommne Raglichfeit wirflich ju fenn ohne wirkliches Dafenn gabe, fo erschafften bie Dinge fich felbft und maren ba, ehe fie maren. Das erfte und polltommenfte Brincip faffet alles Dafenn in fich, fann alles fenn, und ift alles. Thatige Rraft und Boteng, Röglichkeit und Birklichkeit find alfo in ihm ein ungertremntes und ungertrennliches Eine. Richt fo bie andern Dinge, welche feyn und nicht fenn, fo ober andere beftimmt werben tonneu. Jeber Menfc ift in jebem Augenblid, mas er in biefem Augenblid fenn, aber nicht alles, was er überhaupt und ber Subftang nach fenn fann. Bas alles ift, was es fepn fann, ift nur ein Einziges, welches in feinem Dafenn alles anbre Dafenn begreift." G. 284.

"Das Universum, die unerzengte Raine, ift ebenfalls alles was fie seyn kann in der That und auf Einmal, weil fie alle Materie nebst der ewigen, unversäuberlichen Form ihrer wechselnden Gestalten in sich saber in ihren Entwicklungen von Moment zu Moment, ihren besondern Thellen, Beschaffenheiten, einzelnen Wesen, überhaupt ihrer Aengerlichkeit, ift sie sichon nicht mehr was sie ist und sehn kann, sondern nur ein Schatten von dem Bilbe des ersten Princips, in welchem thätige Kraft und Potenz, Möglichkeit und Birklichkeit Eine und basselbe find." S. 285 f.

"Bir haben kein Auge weber für die hohe biefes Lichtes noch für die Tiefe dieses Abgrundes; worüber die heiligen Bücher, indem fie die benden außersten Enden zusammenkaffen, mit Erhabenheit sagen: Tenebrae non obscuraduntur a te. Nox sicut Dies illuminabitur. Sicut tenebrae ejus ita et lumen ejue." S. 287.

"Man hute fich, die Materie ber zweyten Gattung, welche das Subjett allein ber natürlichen und veränders lichen Dinge ift, mit berjenigen zu vermischen, welche finnliche und überfinnliche Belt mit einander gemein haben," S. 287.

"Diese Materie, welche ben unförperlichen, wie ben förperlichen Dingen jum Grunde liegt, ift ein mannich-faltiges Wesen, in so fern es die Menge ber Formen in fich schließt, in fich betrachtet aber schlechterbings

einsach und untheilbar. Beil sie alles ift, kann fie nichte insbesondere seyn. Ich gestehe, daß es nicht für jeden leicht zu saffen ist, wie Etwas alle Eigenschaften und keine besitzen; das sormelle Besen von allem seyn und doch selbst keine Form haben können; doch ist bem Weltweisen der Sat bekannt: non potest esse idem, totum et aliquid," S. 290.

Richt mit Unrecht, o Freund, ic.) Anfelmo, indem er fich einerfeits an ben Leibnigifchen Intellektualismus anschließt, scheint auf ber anbern Seite burch bie erfte Befchranttheit beffelben, welche in bem Ausgehen von bem Begriff ber Monas liegt, in einer Darftellung gleichfalls beengt; angleich aber tonnte jeboch die Frage entstehn, ob jene Lehre hier nicht wirklich zu einem höhern Sinn umgebentet worben, und ob in ben Berwicklungen und ber Unform, welche jene erfte Ginfchrantung nothwendig macht, je eine Meußerung ber wahren Philosophie mit ber Rlarheit, wie mehrere in ber Rebe bes Anfelmo, g. B. bag nur inabaquate Borftellung bie Dinge außer Gott feben laffe u. bgl., burchgebrochen fen. Diese Frage ift um fo natürlicher, je allgemeiner bis in unfre Beit, felbft von benen, welche fich zu Leibuig befennen, ober bie Philosophie gu ihm gurudführen wollen, feine Lehre, nicht ohne feine Schuld, in hanptpunkten, wie bie ber vorherbestimmten Sarmonie, (welche auf bie Berbindung bes Leibes mit ber Seele bezogen wirb), bem Berhaltnig ber Monaben ju Gott u. f. f., gang unverftanden geblieben ift; gleichwohl mochte fich in ber Rebe bes Anfelmo nichts finben,

welche lichen A finnliche

haben,"

ş

Lic bie ben non bitur

"Diei körperliche faltiges L in sich sch. das nicht mit einzelnen Stellen aus Leibnis wirklich belegt werden könnte, ohne daß man nöthig hätte zu der Berufung auf den Geist des Intellektualspstems seine Bustucht zu nehmen. Das Sevn z. B. der Einheiten in Gott betreffend, und daß für die adäquate oder Bernunftvorstellung alles in Gott seve, kann man sich auf mehrere Aeußerungen beziehen, die theils in den Nouveaux essais selbst, theils in einer Jugabe zu denselben, über das Theorem des Malebranche, daß wir alle Dinge in Gott sehen, besindlich sind.

S. 215. welche ein Philosoph vor uns in den Borten hinterlaffen hat ic.) Auch dieser ift Jordanus Brunus, beffen hier (ans dem schon ermahnten Auszug S. 303.) angeführte Borte allerbings als das Symbolum der mahren Philosophie betrachtet werben fönnen.

Digitized by Google

lle

i E

t

Digitized by Google

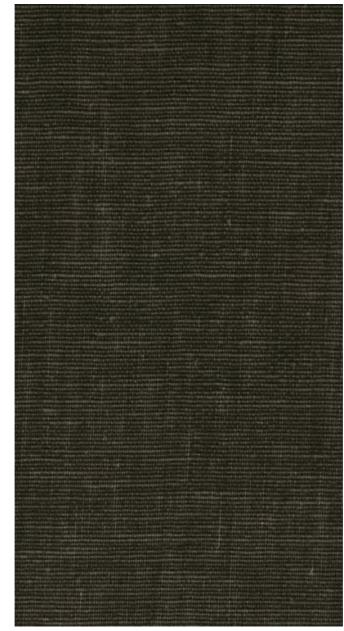